Eksobor Hinasey fatatas fämmflicke Berke

# Arnst Theodor Umadeus Hoffmanns sämmt liche Werke

Serapions - Husgabe in vierzehn Banben

Mit 75 Bild : und Mufitbeigaben

## Berlin und Leipzig

Pereinigung missenschaftlicher Verleger Walter de Grunter & Co.

vormals G. 3. Göfchen'iche Berlagshandlung . 3. Guttentag, Berlagsbuchhandlung Georg Reimer . Karl 3. Trubner . Beit & Comp.

# Ernst Theodor Amadeus Hoffmanns sämmtliche Werke

Serapions - Unsgabe in vierzehn Banben

Dritter Band. Mit 3 Beigaben

## Berlin und Leipzig

Pereinigung wissenschaftlicher Verleger Walter de Grunter & Co.

vormals G. 3. Göjchen'iche Berlagshandlung - 3. Guttentag, Berlagsbuchhandlung Georg Reimer - Rarl 3. Trübner - Beit & Comp.

|     |   | 1. |    |
|-----|---|----|----|
|     |   |    |    |
|     |   |    |    |
|     |   |    |    |
|     |   |    |    |
| - 3 |   |    |    |
|     |   |    |    |
|     | • |    |    |
|     |   |    | 12 |
|     |   |    |    |
|     |   |    |    |
|     |   |    |    |

### Inhalt des dritten Bandes.

## Die Serapions-Brüder. Gesammelte Erzählungen und Mährchen.

Dritter Band.

#### Fünfter Abichnitt.

| 0                                                                                                                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (Rachricht aus dem Leben eines bekannten Mannes) [Der Kindermörder]                                                                                | 16              |
| Die Brautwahl, eine Geschichte, in ber mehrere gang un-                                                                                            | 21              |
| Erftes Rapitel. Belches von Brauten, Sochzeiten, Geheimen Kanglei-<br>Gefretaren, Turnieren, hegenprozessen, Zauberteufeln und anbern an-          | 15.0            |
| genehmen Dingen handelt                                                                                                                            | 21              |
| bie Berliebten ichon früher mit ben Röpfen an einander gerannt Drittes Rapitel. Enthält bas Signalement bes Geheimen Ranglei-                      | 34              |
| Sekretärs Tusmann, so wie die Ursache, warum derselbe vom Pferde<br>des großen Kurfürsten herabsteigen mußte, nebst andern lesenswerthen<br>Dingen | 46              |
| Biertes Rapitel. Sanbelt von Bortrats, grunen Gefichtern, fprin-                                                                                   | 55              |
| Fünftes Kapitel. Borin ber geneigte Lefer erfährt, wer ber Dales ift, auf welche Beise ber Golbschmibt ben Geheimen Kanglei-Selretär               |                 |
| Tusmann rettet vom schmachvollen Tobe und den verzweiselnden<br>Commissionsrath tröstet                                                            | 66              |
| ging, gehandelt, dann aber bie Geschichte geschlossen wird                                                                                         | $\frac{80}{92}$ |
| Der unheimliche Gast                                                                                                                               | 02              |

| V | T |
|---|---|
| • | - |

#### Inhalt.

| Sechster ! | lbschnitt. |
|------------|------------|
|------------|------------|

| [Theaterdichter und | Operncon  | nponiften] |         | 136   |
|---------------------|-----------|------------|---------|-------|
| Das Fraulein bon    | Scuberi.  | Erzählung  | aus dem | Beit= |
| alter Ludwig des Bi | erzehnten |            |         | 142   |
| [Der venetianische  | Schufter] |            |         | 205   |
| Spieler=Blud        |           |            |         | 208   |
| [Der Ausfichtsjäge  | :]        |            |         | 239   |
| (Der Baron bon B.   | )         |            |         | 241   |

## Die Berapions-Brüder.

Dritter Banb.

III.

| 3 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| • |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
| • |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |

### Fünfter Abichnitt.

Aufs neue hatte das Leben in seiner stets wechselnden Gestaltung die Freunde auseinander geworfen. Splvester war zurückgegangen aufs Land. Ottmar in Geschäften verreiset, Epprian desgleichen, Binzenz zwar am Orte, aber wieder einmal nach seiner gewöhnlichen Beise im Gewühl verschwunden und nicht aufzusinden. Nur Lothar pflegte den kranken Theodor, den ein lange bekämpstes Uebel doch zulest auf das Lager gebracht, das er nun so bald nicht wieder verlassen durfte.

Mehrere Monate waren vergangen, da kehrte Ottmar, der eigentlich durch seine schnelle unerwartete Abreise die Zerstörung des Klubbs begonnen, zurück und fand, statt wie er gehofft die Serapionsbrüderschaft in vollem Flor anzutreffen, einen kaum genesenen Freund, der die Spuren harter Krankheit noch im bleichen Antlit trug und den die Brüder verlassen, bis auf einen, der ihm mit allen Ergießungen einer murrischen Laune gar hart zusette.

Rothar befand sich nemlich wieder in der seltsamen Seelenstimsmung, in der er überzeugt war, das ganze Leben werde schaal und ungenießbar durch die ewigen moralischen Foppereien des feindlichen Dämons, den die Natur dem Menschen, den sie behandle wie ein unmündiges Kind, zur Seite gestellt als pedantischen Hofmeister, und der nun wie dieser die süßen Makronen versetze mit bittrer Arzenei, damit der Junker einen Ekel davor empfinde, nicht mehr davon gesnieße und so den guten Magen conservire.

Was für eine heillose Idee, so rief Lothar, ale Ottmar ihn bei Theodor traf, im höchsten Unmuth aus, was für eine heillose Idee war es, une, jede Rluft, die die Zeit geschaffen, schnell überspringend, so nahe wieder aneinander, ineinander, möcht' ich sagen, zu rücken. Dem Cyprian verdanken wir den Grundstein des heiligen Serapion, auf den wir ein Gebäude stütten, das für das Leben gebaut schien und

jusammenstürzte in wenig Monden. Man soll sein Berz an nichts hängen, sein Gemüth nicht hingeben dem Eindruck fremder Erregung, und ich war ein Narr, daß ich es that. Denn gestehen muß ich euch, daß die Art, wie wir an unsern Serapions-Abenden zusammenkamen, mein ganzes Innres, mein ganzes Wesen so in Anspruch genommen hatte, daß, als die würdigen Brüder sich so plöplich zerstreut in alle Welt, mir wirklich das Leben ohne unsere Brüderschaft eben so erschien wie dem melancholischen Prinzen Hamlet, nehmlich ekel, schaal und oberflächlich!

Da, nahm Ottmar lachend bas Bort, ba fein Beift aus bem Grabe gestiegen ift und bich in mitternachtlicher Beile gur Rache gemabnt bat, ba du feine Geliebte ins Rlofter ichiden, feinen meuchelmorderischen Ronig mit einem vergifteten Rappier niederftogen darfft, jo magft du auch die Melancholie des Pringen Samlet aufgeben und bedenten, daß es ber gröbfte Egoismus fenn murbe, jedem Bunde, ben in Berg und Gemuth gleich geftimmte Geelen ichließen, beshalb ju entfagen, weil ber Sturm bes Lebens ibn gerftoren tann. Der Menfc darf nicht bei jeder leifeften unfanften Berührung die gublhörner einziehen, wie ein ichuchternes überempfindliches Raferlein. Und gilt dir die Erinnerung an in frober berrlicher Bemuthlichfeit verlebte Stunden benn für gar nichte? Stete auf meiner gangen Reife habe ich an Euch gedacht. An ben Abenden des Gerapione=Rlubbe, ben ich in vollem Flor glaubte, habe ich mich unter Guch verfest, allerlei buntes ergögliches vernommen und Guch auch wohl mit manchem erfreut, mas mir gerade der Beift gegeben. - Doch mas ichmage ich! - mas fcmate ich! - Ift benn mohl in Lothars Geele nur das mindefte von bem, mas ber augenblidliche Unmuth aus ihm ipricht? - Sagt er nicht felbft, daß nur unfere Trennung ibn berftimmt bat?

Theodors Rrankheit, fiel Lothar dem Ottmar ins Wort, die ihn dem Grabe nahe brachte, war eben auch nicht dazu geeignet, mich in eine frohliche Stimmung zu verseten.

Run, sprach Ottmar, Theodor ist genesen, und was den Seraspions-Rlubb betrifft, so weiß ich gar nicht, warum er nicht für schön und vollständig geachtet werden sollte, wenn drei würdige Brüder sich versammeln und so die Brüderschaft aufrecht erhalten?

Ottmar, fprach Theodor, hat vollkommen Recht, es ift gang un-

umgänglich nothwendig, daß wir nächstens uns versammeln auf serapiontische Beise. Bas gilts, dem wackern Kern, den wir bilden, entkeimt wieder ein lebensfrischer Baum mit Blüten und Früchten. Ich meine, der Zugvogel Cyprian kehrt wieder heim, dem Sylvester wird es draußen bange und er sehnt sich, wenn die Nachtigallen schweisgen, nach anderer Rusik, und Binzenz taucht auch wohl wieder auf aus den Bogen und gadert sein Liedchen!

Thut, sprach Lothar etwas sanfter als zuvor, thut was ihr wollt, nur verlangt nicht, daß ich etwas damit zu schaffen haben soll. Das bei will ich aber senn, wenn ihr Euch serapiontisch versammelt, und ich schlage vor, daß, da Freund Theodor so viel als möglich in der freien Luft senn soll, dies im Freien geschehe.

Die Freunde bestimmten den letten Mai, der in wenigen Tagen einfiel, als die Beit, einen schönen beinahe gar nicht besuchten Gastsgarten aber, als den Ort ihrer nächsten serapiontischen Zusammenstunft.

Ein Gewitter hatte, schnell vorüberziehend und Baum und Gebusch nur mit einigen schweren Tropfen himmelshalsams besprengend, die drückende Schwüle des Tages abgefühlt. Im herrlichsten Glanz fland der schöne Garten, den der liebliche Wohlgeruch des Laubes, der Blumen durchströmte und zwitschernd und trillerirend rauschten die bunten Bögel durch die Busche und badeten sich in den benetzten Zweigen.

Wie, rief Theodor, nachdem er mit den Freunden in dem Schatten dickelaubter Linden Plat genommen, wie fühle ich mich so durch
und durch erquickt, jede Spur des leisesten Uebelbesindens ist verschwunden, es ist als seh mir ein doppeltes Leben aufgegangen, das in reger Wechselwirkung sich selbst erst recht faßt und empfindet. In der
That man muß so krank gewesen sehn als ich, um dieses Gefühls
fähig zu werden, das Geist und Gemüth stärkend die eigentliche Lebensarzenei scheint, welche die ewige Macht, der waltende Weltgeist
uns selbst unmittelbar spendet. — Aus meiner eigenen Brust weht
der belebende Hauch der Natur, es ist mir, als schwämme ich, aller
Last entnommen, in dem herrlichen Himmelsblau, das über uns sich
wölbt! — Diese Begeisterung, nahm Ottmar das Wort, zeigt, daß du

vollkommen genesen bist, mein lieber theurer Freund, und Dank ber ewigen Macht, die dich mit einem Organism ausstattete, stark genug, bergleichen Krankheit, wie fie dich überfiel, zu überstehen. Schon daß du überhaupt genesen, ist zu verwundern, noch mehr aber, daß dies so schnell geschah.

Was mich betrifft, sprach Lothar, so verwundere ich mich über Theodors schnelle herstellung ganz und gar nicht, da ich auch nicht einen Augenblick daran gezweifelt. Du kannst es mir glauben, Ottsmar, so erbärmlich es auch mit Theodors physischem Zustande aussehen mochte, psychisch ist er niemals recht krank gewesen und so lange der Geist sich aufrecht erhält — nun es war eigentlich zum Todtärgern, daß der kranke Theodor sich immer in viel besserer Stimmung befand, als ich kerngesunder Mensch, und daß er oft, war nur der Schmerz vorüber, sich in tollen Späßen erlustigte, wie er denn auch die selkene geistige Krast besaß, sich manchmal seiner Fiebersantasien zu erinnern. — Viel zu sprechen, das hatte ihm der Arzt verboten; wollt' ich ihm aber dieses, jenes erzählen in ruhigen Stunden, so winkte er mir Stillschweigen zu, meinte auch wohl, ich solle ihn seinen Gedanken überlassen, er arbeite an einer großen Composition oder sonst. —

Ja, rief Theodor lachend, ja mit Lothare Ergablen, ba batte es eine gang besondere Bemandtnif! - Dag Lothar gleich, nachdem bie Serapionebruder fich gerftreut batten, bon bem Damon ber bofen Laune gepadt murbe, weißt bu, unmöglich fannft bu aber errathen, welchen befonderen Gedanten er in diefer Beit des Unmuthe fagte? - Gines Tages trat er an mein Bett (ich lag fcon barnieber) und fprach: bie iconften reichften Fundgruben für Ergablungen, Mahrchen, Novellen, Dramen, find alte Chronifen. Coprian bat bas langft gefagt, und er hat Recht. - Gleich ben andern Tag bemertte ich, unerachtet mir die Rrantheit bart gufeste, doch febr gut, dag lothar da fag, in einen alten Folianten vertieft. Genug, er lief jeden Tag nach ber öffentlichen Bibliothet, und ichleppte alle Chroniten gufammen, beren er nur habhaft merben tonnte. Mochte bas nun fenn, aber feine gange Rantafie murbe erfullt von ben feltsamen tollen Mahren jener verjahrten Bucher, und ich befam, mubte er fich mir in ruhigeren Stunben aufheiternbe Dinge ju ergablen, bon nichts anberm ju boren, als von Rrieg und Bestileng, von Miggeburten, Sturmen, Cometen, Reuer und Bafferenoth, heren Auto ba Fe's, Baubereien, Bundern,

vorzüglich aber von den mannigfachen Thaten des Gott fen bei und! der bekanntlich in allen alten Chronifen eine ftarke bedeutende Rolle spielt, so daß man gar nicht begreifen kann, warum er sich jest so still verhält, hat er vielleicht nicht ein anderes Rostum angelegt, das ihn zur Zeit unkenntlich macht. Nun sage mir, Ottmar, sind solche Gespräche wohl für einen Kranken meiner Art geeignet?

Ihr moget, nahm Lothar bas Wort, ihr moget mich nicht ungehort verdammen. Bahr ift es und fed ju behaupten, daß in alten Chroniten viel herrliches ftedt für ichreibluftige Rovelliften, aber ihr wißt es, niemals hab' ich mich barum fonderlich befummert und am wenigsten um Teufeleien nebst ihrem Anhang, ohne die eine furge Beit hindurch fein Novellift fertig werden fonnte. Run gerieth ich aber mit Chprian ben Abend vorher, ehe er une verließ, in großen Streit barüber, bag er es eben ju viel mit bem Teufel und feiner Familie zu thun habe, und geftand ibm offenbergig, daß ich feine Erzählung, ber Rampf ber Ganger, die ich bamale, ale er fie une porlas, mit allerlei Scheingrunden ichutte, für ein durchaus verfehltes Machwert halte. Da fuhr er aber auf mich los, machte ben mahrs haftigen Advocatum diaboli und ergablte mir fo viel aus alten Chroniten und andern verschollenen Buchern, daß ich gang wirr murbe im Ropf. Ale nun Theodor erfrantte, ale mich gerechter bittrer Unmuth ergriff, ba tam mir, felbft weiß ich nicht wie es gefchah, Coprians Rampf ber Sanger wieder in den Sinn, ja der Teufel felbst erschien mir in ichlaflofer Racht, und indem mir entfetlich vor bem bofen Rerl graute, fonnt' ich ihm boch als ftets bereitem Aide de Camp bulfebedurftiger Rovelliften meine Achtung nicht verfagen. 3ch befolog Euch allen jum Tort im Grauenhaften und Entfetlichen unfern Coprianus noch ju überbieten.

Du, rief Ottmar lachend, du Lothar wolltest grauenhaft fenn und entsetlich? — Du, deffen grelle fturile Fantasie nur den Jokusftab ju fcwingen vermag.

Ja, erwiederte Lothar, so hatt' ich es im Sinn, und der erfte Schritt, den ich dazu that, war, daß ich den alten Chroniken nachsflöberte, die Cyprian als wahre Schapkaftlein der Teufelei gepriesen. Aber ich will Euchs nur gestehen, daß mir unter der hand alles ganz anders wurde, als ich es gewollt, gedacht. Das kann, rief Theodor lebhaft, das kann ich bezeugen. Des ist herrlich wie der Teufel, wie

ber gräulichste Hegenprozeß sich gefügt hat der Laune des Schöpfers von Rußtnader und Mausekönig! — Bernimm, o mein Ottmar, wie ich zu einem kleinen Teufelsprobestücklein unseres wackern Lothar gestommen! — Lothar hatte mich eines Tages eben verlassen, als ich, der ich schon ziemlich bei Kräften in der Stube auf und abzuwandeln vermochte, auf seinem Schreibtisch das in der That sehr merkwürdige Buch: Hafftitii Microchronicon berolinense, und gerade das Blatt ausgeschlagen fand, auf dem unter andern sieht:

"In diesem Jahr wandelte auch der Deuvel öffentlich auf den "Stragen von Berlin, folgte den Leichenbegangnissen und ge"behrdete fich traurig 2c."

Du wirst glauben, mein Ottmar, daß mich diese kurze erbauliche Nachricht sehr erfreute, noch mehr aber zogen mich einige von Lothars
hand beschriebene Blätter an, die daneben lagen, und in denen Lothar, wie ich mich bei schneller Durchsicht überzeugte, jene seltsame
Laune des Teufels oder Deuvels mit einer gräulichen Mißgeburt und
einem noch gräulicheren hexenprozeß in die angenehmste artigste Berbindung gesetzt hat. hier sind diese Blätter, ich habe sie mitgebracht,
dir, mein Ottmar, zur Ergöslichkeit.

Theodor jog ein Baar Blatter aus der Seitentasche und reichte fie Ottmar'n bin.

Bas, rief Lothar heftig, was, die Nachricht aus dem Leben eines bekannten Mannes, die ich längst vernichtet glaubte als mißlungenes Produkt einer schillernden Laune, die hast du mir malitiöser Beise entwendet und ausbewahrt, um mich in Mißkredit zu setzen bei versständigen Leuten von Bildung und Geschmack? — her damit! — her mit dem unseeligen Geschreibsel, damit ich es in hunderttausend kleine Stücken zerreiße und Breis gebe dem Spiel der Binde! —

Mit nichten, sprach Theodor, vielmehr sollst du mir, den du in böser Krankheit hinlänglich gequält mit dem Teufelsspuk deiner Chrosniken, zu einiger Genugthuung, deine Nachricht unserm Ottmar vorslesen, indem ich dagegen diesem aufgebe, nichts anders darin zu suchen und zu sinden als einen tollen Schwank.

Rann ich dir, sprach Lothar, indem ein seltsames Lächeln auf seinem Gesicht vibrirte, kann ich dir denn etwas abschlagen, o mein Theodor? Du willst, daß ich mich vor diesem ungemein ernsten und sittsamen Mann was weniges blamire. — Wohlan, es geschehe also!

Lothar nahm bie Blatter und las.

Im Jahr Gintaufend fünfhundert und ein und funfzig ließ fich, jumal in der Abenddammerung und bes Rachts, auf den Gaffen von Berlin ein Mann bliden, von feinem ftattlichen Unsehen. Er trug ein ichones Bamme mit Bobel verbramt, weite Bluderhofen und gefclitte Schuhe, auf dem Ropf aber ein baufchigtes Sammtbarett mit einer rothen Reder. Geine Bebehrden maren angenehm und fittig, er grußte höflich jedermann, vorzuglich aber die Frauen und Madchen, pflegte auch mohl biefe mit verbindlichen mohlgefesten Reden auf anmuthige Beife angufprechen. "Donna, gebietet boch nur über Guern unterthanigen Diener, wenn 3hr in Guerm Bergen einen Bunfch traget, damit er feine geringen Rrafte bagu verwenbe, Guch gang gu Billen ju fenn!" Go fprach er ju ben vornehmen Beibern. Und dann ju den Jungfrauen: "Der Simmel moge Guch doch einen Cheliebsten beicheeren, ber Gurer Schönheit und Tugend gang wurdig!" Eben fo artig bezeigte er fich gegen bie Manner, und fo mar es fein Bunder, daß jeder ben Fremden lieb gewann und ihm gern ju Gulfe fam, wenn er verlegen an einer breiten Goffe fand und nicht mußte, wie binüber tommen. Denn unerachtet er fonft groß und icon gewachsen, hatte er boch einen labmen fuß und mußte fich auf einen Rrudftod ftuben. Reichte ihm nun einer die Sand, fo fprang er mit ihm mohl an die feche Ellen boch in die Luft, und tam über die Boffe binmeg awolf Schritte bavon auf die Erbe nieber. Das verwunderte benn die Leute mohl ein wenig und mancher verstauchte fich hin und wieder auch wohl bas Bein, ber Fremde entschuldigte fich aber bamit, bag er fonft, ale noch fein fuß nicht lahm, an bem Sofe bes Ronige von Ungarn Bortanger gemefen, bag ibm baber, verhelfe man ihm nur ju einigem Springen, gleich bie alte arge Luft anwandle, und daß er wider feinen Billen dann erfledlich in die Luft fahren muffe, ale tange er noch ju felbiger Beit. Dabei beruhigten fich bie Leute und ergögten fich gulett baran, wenn balb ein Rathoberr, balb ein Bfaff, bald ein anderer ehrenwerther Mann mit bem Fremben hopfte. Go luftig und guter Laune aber auch ber Frembe ichien. fo anderte fich boch fein Betragen manchmal auf gang vermunderliche Beife. Denn es begab fich, daß er Rachts umberging auf ben Gaffen und an die Thuren flopfte. Und öffneten die Leute, fo ftand er por ihnen in weißen Todtentleibern und erhob ein jammerliches Gebeul

und Gefchrei, worüber fie fich gar febr entfetten. Unbern Tages entichulbigte er fich aber, und verficherte, er fen genothigt, bas gu thun, um fich und die guten Burger an ben fterblichen Leib ju erinnern und an ihre unfterbliche Geele, ju beren Beften fie auf ihrer but fenn mußten. Dabei pflegte er ein wenig ju meinen, melches Die Leute ungemein rubrte. Bei jebem Begrabniß fand fich ber Frembe ein, folgte ber Leiche mit ehrbaren Schritten und gebehrbete fich gar traurig, fo bag er vor lauter Behflagen und Schluchgen nicht bermochte, in die geiftlichen Lieder einzustimmen. Go wie er fich aber bei folder Gelegenheit gang bem Mitleiden überließ und dem Gram, fo mar er auch gang Bergnugen und Luft bei ben Sochzeiten ber Burger, die bamale gar ftattlich auf bem Rathhause ausgerichtet murben. Da fang er mit lauter anmuthiger Stimme bie unterschiedlichften Beifen, fpielte auf ber Bither, tangte mohl ftundenlang mit ber Braut und ben Jungfrauen auf bem gefunden Beine, bas lahme geschickt an fich ziehend, und betrug fich babei fehr ehrbar und fittig. Das befte und weshalb die Brautleute ben Fremben gar gern faben, mar aber, daß er bei jeder Sochzeit bem Brautpaar die iconften Berehrungen machte, bon gulbenen Retten und Spangen und anderm foftlis den Berath. Es tonnte nicht fehlen, daß die Frommigfeit, Tugend, Freigebigfeit, Sittlichkeit bes Fremben in ber gangen Stadt Berlin befannt murbe, und felbft bem Churfürften ju Dhren fam. Der meinte, ein folder ehrenwerther Mann, wie ber Frembe, muffe feinen bof gar febr fcmuden, und ließ ihn fragen, ob, er nicht eine Sofbedienung annehmen wolle. Der Frembe ichrieb aber mit ginnoberrothen Buchftaben auf einem Bergamentblättlein von anderthalb Ellen in ber Breite und eben fo viel in ber Lange jurud, er bante unterwurfig für die ihm angebotene Ehre, bitte aber ben Sochwürdigen Durchlauchtigften herrn, ihn bas rubige Burgerleben, melches feinem Bemuth gang und gar jufage, in Frieden genichen ju laffen. Berlin habe er vor vielen andern Städten ju feinem Aufenthalt gemablt, weil er nirgende fo liebe Menschen gefunden und fo viel Treue und Aufrichtigkeit, fo viel Ginn für feine anmuthige Gitten, wie fie gang in feiner eignen Art und Beife lagen. Der Churfurft und mit ibm ber gange bof bewunderte höchlich die ichonen Redensarten, in benen bas Schreiben bes Fremben verfaßt, und babei behielt es fein Bemenden.

Es begab fich, daß zur felben Zeit des Rathsherrn Walther Lutstens Chefrau zum erstenmal gesegneten Leibes war. Die alte Behsmutter Barbara Roloffin prophezeihte, daß die hübsche gesunde Frau gewiß eines holden Knäbleins genesen wurde, und so war herr Walsther Lüttens ganz Freude und hoffnung.

Der Fremde, der auf herrn Lütkens hochzeit gewesen, pflegte bann und wann bei ihm einzusprechen, und so kam es denn, daß er einmal in der Abenddämmerung unvermuthet eintrat, als eben die Barbara Roloffin zugegen.

So wie die alte Barbara den Fremden erblidte, erhob fie ein lautes helles Freudengeschrei, und es war, als wenn plötlich die tiessen Runzeln ihres Angesichts sich ausglätteten, als wenn die weißen Lippen und Wangen sich rötheten, kurz als wenn Jugend und Schönsbeit, der sie längst Balet gegeben, noch einmal wiederkehren wolle. "Ach, ach, herr Junker, seh ich Euch denn wirklich hier zur Stelle? Ei! — sehd mir doch schönstens gegrüßt!" — so rief die Barbara Rolossin und wäre beinahe dem Fremden zu Füßen gesunken. Der suhr sie aber an mit zornigen Worten, indem Feuerstammen aus seisnen Augen sprühten. Doch niemand verstand, was er mit der Alten sprach, die bleich und runzlicht, wie vorher, sich leise wimmernd in ein Winkelchen zurückzog.

Lieber herr Lütkens, sprach nun der Fremde zu dem Rathsherrn, seht Euch wohl vor, daß in Eurem hause nichts Böses geschehe, und daß zumal bei der Niederkunft Eurer lieben hausfrau alles glücklich von statten gehe. Die alte Barbara Rolossin ist in ihrer Kunst gar nicht so geschickt, wie Ihr wohl vermeinen möget. Ich kenne sie schon lange und weiß es wohl, daß sie schon manchmal Wöchnerin und Kind verwahrloste. Beiden, dem herrn Lütkens und seiner hausfrau, war bei dem ganzen Borgange sehr ängstlich und unheimlich zu Muthe geworden, und schöpften sie gegen die Barbara Rolossin, zumal wenn sie daran bachten, wie die Alte sich in Gegenwart des Fremden so seltsamlich verwandelt, nicht geringen Berdacht, daß sie wohl gar böse Künste treibe. Deshalb verboten sie ihr, wieder über die Schwelle des Hauses zu kommen, und sahen sich nach einer andern Wehmutter um.

Als dies geschah, wurde die alte Barbara Roloffin fehr zornig und rief: herr Luttens und seine Sausfrau sollten das Unrecht, das fie ihr anthäten, noch schwer bereuen. Alle Freude und Hoffnung des Herrn Lütkens wurde aber verwandelt in bittres Herzeleid und tiefen Gram, als seine Hausfrau statt des holden Knäbleins, das die Barbara Roloffin prophezeiht, einen abscheulichen Wechselbalg zur Welt brachte. Das Ding war ganz kastanienbraun, hatte zwei Hörner, dicke große Augen, keine Rase, ein weites Maul, eine weiße verkehrte Junge und keinen Hals. Der Ropf stand ihm zwischen den Schultern, der Leib war runzlicht und geschwollen, die Arme hingen an den Lenden, und es hatte lange dunne Schenkel.

herr Lütkens klagte und lammentirte gar febr. D du gerechter himmel, rief er, was foll benn baraus werden! Kann mein Kleines wohl jemals in des Baters würdige Fußstapfen treten? hat man jesmals einen kastanienbraunen Rathsberrn gesehen mit zwei hörnern auf dem Kopfe?

Der Fremde tröstete den armen herrn Lütkens, so gut es geben wollte. Eine gute Erziehung, meinte er, vermöge viel. Unerachtet, was Form und Gestaltung beträfe, der neugeborne Knabe ein arger Schismatiker zu nennen, getraue er sich doch zu behaupten, daß er mit seinen dicken großen Augen gar verständig umherblicke, und auf der Stirn zwischen den hörnern habe viel Beisheit geräumigen Plat. Wenn auch nicht Rathsherr, so könne doch der Junge ein großer Geslehrter werden, denen oft absonderliche Garstigkeit sehr wohl anstehe und ihnen tiefe Berehrung erwerbe.

Es konnte wohl nicht anders fein, herr Lütkens mußte im hers zen sein Unglück der alten Barbara Roloffin zuschreiben, zumal als er vernahm, daß sie mährend der Riederkunft seiner hausfrau vor der Thür auf der Schwelle gesessen, und Frau Lütkens unter vielen Thränen versicherte, daß sie mährend der Geburtsschmerzen das häßliche Gesicht der alten Barbara stets vor Augen gehabt und solches nicht los werden können.

Bur gerichtlichen Anklage wollte zwar der Berdacht des herrn Lutkens nicht hinreichen, der himmel fügte es jedoch, daß bald darauf alle Schandthaten der alten Barbara Roloffin an das helle Tageslicht kamen.

Es begab fich nemlich, daß nach einiger Beit fich um die Mitstagsftunde ein graufames Wetter und ungeftumer Wind erhob. Und bie Leute auf den Stragen faben, wie die Barbara Roloffin, die eben

ju einer Rindbetterin geben wollen, braufend durch die Lufte über die Sausdacher und Thurme hinweg geführt und auf einer Biese vor Berlin unversehrt niedergeset murde.

Run war an den bofen Sollenkunften der alten Barbara Roloffin nicht mehr zu zweifeln, herr Luttens trat mit feiner Anklage hervor und die Alte wurde zur gefänglichen haft gebracht.

Sie läugnete hartnäckig alles. bis man mit der scharfen Frage wider fie verfuhr. Da vermochte fie nicht die Schmerzen zu erdulden und gestand, daß sie im Bündniß mit dem leidigen Satan schon seit langer Zeit allerlei heillose Zauberkünste treibe. Sie hätte allerdings die arme Frau Lütkens verhert, und ihr die abscheuliche Mißgeburt untergeschoben, außerdem aber mit zwei andern Seren aus Blumberg, denen vor einiger Zeit der teuflische Galan den Hals umgebreht, viele Christenkinder geschlachtet und gekocht, um Theurung im Lande zu erregen.

Rach dem Urtheilospruch, der bald erfolgte, follte das alte Begens weib auf dem Reumarkt lebendig verbrannt werden.

Als nun der Tag der hinrichtung herangekommen, wurde die alte Barbara unter dem Zulauf einer unzähligen Menge Bolks auf den Neumarkt und auf das daselbst erbaute Gerüft geführt. Man befahl ihr, den schönen Pelz, den sie angethan, abzulegen, das wollte sie aber durchaus nicht thun, sondern bestand darauf, daß die henkersknechte sie, gekleidet wie sie war, an den Pfahl binden sollten, welches denn auch geschah.

Schon brannte der Scheiterhaufen an allen vier Eden, da ges wahrte man den Fremden, der riefengroß unter dem Bolte hervorragte und mit funkelnden Bliden binftarrte nach der Alten.

Hoch wirbelten die schwarzen Rauchwolken auf, die prasselnden Flammen ergriffen die Kleider des Beibes, da schrie fie mit gellender entsetzlicher Stimme: Satan — Satan! hältst Du so den Pakt, den Du mit mir geschlossen! — hilf, Satan, hilf! meine Zeit ist noch nicht aus!

Und plöglich war der Fremde verschwunden, und von dem Ort, wo er gestanden, rauschte eine große schwarze Fledermaus auf, fuhr in die Flammen hinein, erhob sich kreischend mit dem Pelz der Alten in die Lüfte, und krachend fiel der Scheiterhaufen in sich zusammen und verlöschte.

Grausen und Entsepen hatte alles Bolt erfaßt. Jeder wurde nun wohl inne, daß der stattliche Fremde kein anderer gewesen, als der Teufel selbst, der Arges gegen die guten Berliner im Schilde geführt haben mußte, da er sich so lange Zeit hindurch fromm und freundlich gebehrdet, und mit höllischer Arglist den Rathsberrn Walter Lüttens und viele andere weise Männer und kluge Frauen betrogen.

So groß ift die Dacht des Teufels, por deffen Arglift und Alle der himmel in Gnaden bewahren wolle!

Als Lothar geendet, schaute er dem Ottmar ins Gesicht mit dem unbeschreiblich komischen suffauern Blid, der ihm zu Gebote stand in reger Selbstironie.

Nun was sagst du, rief Theodor, als Ottmar schwieg, nun was sagst du, Ottmar, zu Lothars artiger Teufelei, an der das Beste ist, daß sie sich nicht zu breit macht?

Ottmar hatte, mabrend lothar las, recht aus bem Innern gelächelt, bei bem Schlug mar er gang ftill und ernft geworben. 3ch geftebe, fprach er jest, bag in Lothars Ergablung - Schmant - ich weiß nicht, wie ich bas Ding nennen foll - ein bin und wieder nicht gang verfehltes Streben nach einer gemiffen brolligen Raivetat porberricht, Die eigentlich bem Charafter bes beutichen Teufels gang angemeffen ift, daß ferner bei bem Sopfen bes Teufels mit ehrenwerthen Mannern über die Boffe, bei bem taftanienbraunen Schismatiter, ber nicht ein iconer glauer Ratheberr, mohl aber ein garftiger Belehrter werden fann, u. f. w. daffelbe Pferdlein Capriolen macht, bas ber murdige Rothar ritt, als er ben Rugfnader fchrieb, boch eben ein anderes Pferblein, mein' ich, batte er reiten follen, und felbit tann ich nicht fagen, worin es liegt, daß immer mehr und mehr ber gemuthlich tomische Gindrud, ben vielleicht die erften Beilen hervorbringen konnten, binfcmindet in Richte, und aus biefem Richte fich bann julest etwas gang ungemuthliches, unbehagliches entwidelt, bas bie Schlufworte, welche wiederum ju jener Raivetat jurudführen follen. nicht zu vertilgen vermögen.

D bu aller weisen Kritiker allerweisefter, rief Lothar, der du dem Unbedeutenoften, das ich jemals schrieb, die Ehre anthuft, es Brill auf ber Rase sorglich zu feciren, vernimm, daß es mir felbst längst

jum anatomischen Praparat gedient bat! — Rannte ich benn nicht felbft mein fleines Machwert bas Probutt einer ichillernben Laune, habe ich nicht felbst bas Anathem barüber ausgesprochen? - Doch es ift aut, bag ich es Euch porlas, benn es giebt mir Belegenbeit, über Geschichten ber Urt mich recht auszusprechen und ich hoffe Guern Beifall einzuarndten, ihr guten Gerapionebruder! - Buforberft will ich bir alfo, geliebter Ottmar, recht genau ben Reim bes unbehaglichen ober beffer unbeimlichen Gefühle entwideln, bas bich ergriff, als bu bich erft ergoben wollteft baran, mas bu brollige Raivetat gu nennen beliebft. - Dag ber ehrliche alte Safftig Unlag gehabt baben, jenes feltsame Greignif, wie ber Teufel in Berlin ein burgerliches Leben geführt, anzumerten, welchen er will, genug, die Sache bleibt für und rein fantaftifch, und felbft bas unbeimliche fputhafte, bas fonft dem "furchtbar verneinenden Pringip der Schöpfung" beiwohnt, fann, burch ben tomifchen Contraft in bem es ericheint, nur jenes feltfame Gefühl hervorbringen, bas, eine eigenthumliche Difchung bes Grauenhaften und Gronifchen, und auf gar nicht unangenehme Beife Undere verhalt es fich mit ben leidigen Berengeschichten. Sier tritt bas wirkliche Leben ein mit allen feinen Schreden. war's als ich von ber Sinrichtung ber Barbara Roloffin las, als fab' ich noch ben Scheiterhaufen auf bem Reumarkt bampfen und alle Grauel ber fürchterlichen Berenprozeffe traten mir vor die Geele. Gin paar roth funtelnde Augen, ein ftruppiges ichmarges ober graues Saar, ein ausgeborrter Rnochenleib, bas reichte bin, ein altes armes Beib für eine Bere ju erklaren, alles Unbeil ihren Teufelefunften jugufchreiben, ihr in aller juriftischen Form ju Leibe ju geben und fie auf ben Scheiterhaufen zu bringen. Die fcarfe Frage (Tortur) bestätigte die unfinnigften Untlagen und entichied alles.

Merkwürdig, unterbrach Theodor den Lothar, höchst merkwürdig bleibt es aber doch, daß viele angebliche heren ganz freimüthig ohne allen Zwang ihr Bündniß mit dem Bösen eingestanden. Bor ein paar Jahren sielen mir über hezerei verhandelte Original=Akten in die hände, und ich traute meinen Augen kaum als ich Geständnisse las, vor denen mir die haut schauderte. Da war von Salben, deren Gebrauch den menschlichen Körper in irgend ein Thier verwandelt, von Ritten auf dem Besenstiel, kurz von allen den Teufelskünsten, wie sie in alten Mähren vorkommen, die Rede. Borzüglich hatten

aber immer die angeklagten Beiber gang frei und frech bas unguche tige Berhältniß mit dem unsaubern höllischen Galan, zuweilen fogar unaufgefordert eingestanden. Sagt, wie konnte bas geschehen?

Mit, erwiederte Lothar, mit dem Glauben an das teuflische Bundnig tam das Bundnif felbft.

Bie? - mas fagft bu? riefen beibe, Ottmar und Theodor.

Berfteht, fuhr Lothar fort, verfteht mich nur recht. Gewiß ift es, baß in jener Beit, ale niemand an ber unmittelbaren Ginwirfung bes Teufels, an feiner fichtbaren Ericbeinung zweifelte, auch jene ungludlichen Befen, die man fo graufam mit Reuer und Schwerdt verfolgte, an alles bas wirklich glaubten, beffen man fie beschulbigte. Ja baß manche in bojem Ginn burch allerlei vermeintliche Berenfünfte nach bem Bundnig mit bem Gatan trachteten, Bewinnftes halber ober um Unbeil angurichten, und bann im Buftande des Bahnfinns, ben Ginn verftorende Trante, entfehliche Beichwörungen erzeugt, ben Bofen erblidten und jenes Bundnig mirflich fcoloffen, bas ihnen übermenschliche Dacht geben follte, ift eben fo gewiß. Die tollften Sirngespinnfte, wie fie jene Beftandniffe enthalten, die auf innerer Ueberzeugung beruhten, ericbeinen nicht zu toll, wenn man bedentt, welche feltsame Ginbilbungen, ja welche grauenhafte Bethorungen icon ber Spfterismus ber Beiber bervorzubringen vermag. Go bußten jene vermeintlichen beren ihren bosbaften Ginn, wiewohl zu bart, mit bem graufamften Tobe. Es ift unmöglich, jenen alten Berenprozeffen ben Glauben abzusprechen, in fofern fie burch Beugen ober fonft gang ine Rlare gefeste Thatfachen enthalten, und ba findet fich benn auch häufig, daß manche der Zauberei Angeflagte wirklich todeswürdige Berbrechen begingen. Erinnert Guch ber ichauderhaften Ergablung unferes herrlichen Tied, Liebeszauber benannt. Die grauenhafte fürchterliche That des entsetlichen Beibes, die das unschuldige liebliche Rind ichlachtet, tommt auch in jenen gerichtlichen Berhand= lungen jur Sprache, und fo mar oft ber Feuertod nur die gerechte Strafe des graufamften Morbes.

Mir steigt, nahm Theodor das Wort, die Erinnerung auf an einen Moment, in dem mir eine solche fluchwürdige That recht recht dicht vor Augen gerückt wurde und mich mit dem tiefsten Entsehen erfüllte! — Während meines Aufenthalts in W. besuchte ich das reizende Lustschloß L., von dem es irgendwo mit Recht heißt, es schwimme in

bem fpiegelbellen Gee, wie ein herrlicher ftolger Schwan. Man hatte mir ichon ergablt, daß nach einem bunflen Berücht ber ungludliche Befiger beffelben, ber nicht vor gar ju langer Beit ftarb, mit bulfe eines alten Beibes allerlei Bauberfunfte getrieben haben folle, und bag ber alte Raftellan, verftebe man fein Bertrauen ju gewinnen, manches barüber andeute. Gleich beim Gintritt mar mir Diefer Alte hochft mertwurdig. Dentt Guch einen eisgrauen Mann, die Spuren bes tiefften Grame im Untlig, armlich nach Art bes gemeinen Bolts gefleibet, babei im Betragen ungewöhnliche Bildung verrathend, benft Euch, daß biefer Mann, ben 3hr auf ben erften Blid fur einen gemeinen Diener hieltet, mit Guch, die Ihr die Landessprache nicht verfteht, wie 3hr wollt, entweder bas reinfte elegantefte Frangofifch, ober eben fo italianisch redet! - Es gelang mir, ba ich mit ihm allein die Gale burchmanderte, baburch, daß ich ber verworrenen Schidfale feines herrn gedachte, und mich babei in die Befchichte jener Beit eingeweiht zeigte, ibn ju beleben. Er erflarte mir ben tieferen Ginn mancher Gemalbe, mancher Bergierung, Die bem Richts eingeweibten nur ale Comud erscheinen, und murbe immer marmer und gutraulicher. Endlich ichlog er ein fleines Rabinett auf, deffen Rugboden aus weißen Marmortafeln bestand und in bem nichts weiter ale ein einfach gearbeiteter Reffel von Bronze befindlich. Die Banbe ichienen ihres vormaligen Schmudes beraubt. 3ch wußte, daß ich mich an bem Orte befand, wo ber ungludliche herr bes Schloffes verblendet, bethört durch die Luft an ben üppigen Benuffen bes lebens, fich berabgewurdigt haben follte ju bollifchen Berfuchen. Ale ich einige Borte barüber fallen ließ, blidte ber Alte mit bem Ausbrud ber ichmerglichsten Wehmuth gen himmel, und fprach bann tief auffeufgend: D beilige Jungfrau, baft bu benn vergieben? - Dann wies er ichweigend auf eine großere Marmorplatte, Die in ber Mitte bes Fußbodens eingefugt lag. 3ch betrachtete die Platte genau und murbe gewahr, bag fich einige rothliche Abern burch ben Stein jogen. 218 ich aber immer icharfer und icharfer binblidte, bilf Simmel, da traten, wie aus einem beformirten Gemalbe, beffen verftreute Lineamente fich nur einen, wenn man es burch ein befonders vorbereitetes Blas betrachtet, die Buge eines menschlichen Untliges hervor. Es mar bas Untlig eines Rindes, bas mich mit bem berggerschneibenden Jammer bes Tobestampfes aus bem Stein anschaute. Aus ber Bruft quollen Blutstropfen, ber übrige Theil des Körpers verlor sich wie in ein Gewässer hinein. Mit Mühe überwand ich das Grauen, das Entsehen, das mich übermannen wollte. Ich war keines Wortes mächtig, schweigend verließen wir den schauerlichen verhängnisvollen Ort. — Erst im Park lustwandelnd überwand ich das unheimliche Gefühl, das mir beinahe das ganze kleine Paradies verleidet hätte. Aus manchen Worten des alten Kastellans konnt' ich schließen, daß jenes verruchte Wesen, das sich dem sonst großherzigen gemüthvollen herrn anzudränsen wußte, ihm den schönsten seiner Wünsche, unsehlbares dauerndes Glück in der Liebe, ewige Liebeslust zu erfüllen verhieß, mittelst schwarzer Künste, und ihn dadurch verlockte zum Entsehlichen.

Das ift, rief Ottmar, das ift etwas für unsern Cyprian, ber würde fich erfreuen an dem blutigen Rinde in Marmor gebildet, und nebenher den alten Raftellan febr lieb gewinnen.

Mag, fuhr Theodor fort, mag alles auf thörichter Einbildung beruhen, mag alles eine im Bolk verstreute Fabel sein, mag der bes sonders geaderte Stein das Kind so darstellen, wie eine lebendige Fantasie aus buntem Marmor allerlei Figuren und Bilder herausssindet, irgend etwas unheimliches muß sich doch wirklich begeben has ben, da sonst der alte treue Diener unmöglich die Schuld des Herrn so tief in der Seele getragen, ja jenem wunderbaren Stein solch eine gräßliche Bedeutung gegeben hätte.

Wir wollen, sprach Ottmar, wir wollen gelegentlich den beiligen Serapion darüber befragen, was es eigentlich für eine Bewandtniß mit der Sache hat, für jest aber die Hexen Geren sein lassen, und uns nur noch einmal zum teutschen Teufel wenden, über den ich noch einiges beizubringen gedenke. — Ich meine nehmlich, daß die wahrshafte teutsche Gemüthlichkeit sich recht in der Art ausspricht, wie der leidige Satan dargestellt wird im menschlichen Leben handthierend. Er versteht sich auf alles Unheil, Grauen und Entsehen, auf alle Berführungskunste, er vergißt nicht den frommen Seelen nachzustellen, um so viele als möglich für sein Reich zu gewinnen; aber dabei ist er doch ein ganz ehrlicher Mann, denn auf das genaueste, pünktlichste hält er sich an den geschlossenen Kontrakt, und so kommt es denn, daß er gar oft überlistet wird und wirklich als dummer Teusel ersscheint, woher denn auch die Redensart kommen mag: das ist ein dummer Teusel! — Aber noch mehr, der Charakter des teutschen Sa-

tans hat eine wunderbare Beimischung des Burlesten, durch die das eigentlich sinnverstörende Grauen, das Entsehen, das die Seele zermalmt, aufgelöst, verquickt wird. Die Kunst, den Teufel ganz auf diese deutsch gemüthliche Weise darzustellen, scheint aber verloren, denn in den neuen Teufelsspukgeschichten ist jene Mischung niemals gerathen. Entweder wird der Teufel zum gemeinen Hanswurft, oder das Grauenhafte, Unheimliche, zerreißt das Gemüth.

Du vergiffeft, unterbrach Lothar ben Ottmar, bu vergiffeft eine neue Ergablung, in ber jene Mifchung bes munderbar Gemuthlichen, bas wenigftens an bas Romifche anftreift, mit bem Grauenhaften gar berrlich gerathen ift, und die Birfung jener einfachen alterthumlichen Teufelssputgefchichten in gangem Daag bervorbringt. Rouque's meifterhafte Ergablung: bas Galgenmannlein, für beffen Bruberlein, fonnt' es noch geboren werben, ich gern einige Sarnifchmanner eintauschen möchte. Erot bes fleinen grauenhaft muntern Rerle in ber Rlafche, ber in ber Racht berausmachft und fich raubhaarig an die Bade bes von fürchterlichen Traumen geangsteten herrn legt, trot des entsetlichen Mannes in der Bergichlucht, beffen machtiger Rappe wie eine Fliege die fteile Felfenwand binanklimmt, trop alles Unheimlichen, bas in ber Geschichte gar reichlich vorhanden, ift bie Spannung, die fie im Gemuth erzeugt, nichte weniger ale verftorend. Die Wirtung gleicht ber eines ftarten Getrants, bas bie Sinne heftig aufreigt, jugleich aber im Innern eine wohlthuende Barme verbreitet. In dem burchaus gehaltenen Ton, in der Lebenefraft ber einzelnen Bilber liegt es, bag, ift man beim Schlug felbft von ber Wonne bes armen Teufels, ber fich gludlich aus ben Rlauen des bojen Teufels gerettet, durchdrungen, nochmals all' die Scenen, die in bas Gebiet bes gemuthlich Romifchen ftreifen, a. B. Die Geschichte vom Salbbeller, bell aufleuchten. 3ch erinnere mich faum, daß irgend eine Teufelegeschichte mich auf fo feltfam moblthuende Beife gespannt, aufgeregt hatte, ale eben Fouque's Galgen= mannlein.

Es ift, nahm Theodor das Wort, es ift gar nicht zu bezweifeln, daß Fouque den Stoff seines Galgenmannleins aus irgend einem alten Buch, aus irgend einer alten Chronit entnommen.

3ch will, erwiederte Lothar, ich will nicht glauben, bag bu, follte bas wirklich ber gall fein, beshalb bas Berdienft bes Dichters auch

nur im mindesten geschmälert achtest, und so mit gewöhnlichen Rezensenten gleichen Sinnes bist, deren ganz eigentliche Praxis es ersfordert, gleich nachzuspüren, wo etwa der Grundstoff zu diesem und jenem poetischen Werk liegen könne. Den Fund verkündigen sie dann mit vielem Pomp, stolz auf den armen Dichter hinabsehend, der nichts that, als die Figur kneten aus einem Teig, der schon vorhanden war. Als ob es darauf ankommen könnte, daß der Dichter den Reim, den er irgendwo fand, in sein Inneres aufnahm, als ob die Gestaltung des Stoss nicht eben den wahrhaften Dichter bewähren müsse! — Doch wir wollen uns an unsern Schutzpatron, den heiligen Serapion erinnern, der selbst Geschichtliches so aus seinem Innern herauserzählte, wie er Alles selbst mit eignen Augen lebendig erschaut und nicht wie er es gelesen. —

Du thuft, sprach Theodor, du thust mir großes Unrecht, Lothar, wenn du glaubst, ich sei andrer Meinung. Wie ein Stoff bearbeitet oder vielmehr lebendig gestaltet werden kann, hat niemand herrlicher bewiesen als heinrich Rleist in seiner vortrefflichen klassisch gediegenen Erzählung von dem Roßhändler Rohlhaas.

Und, unterbrach Lothar den Freund, und um so mehr gehört der Kohlhaas ganz dem herrlichen Dichter, den ein dustres Berhängniß uns viel zu früh entriß, als die Nachrichten von jenem surchtbaren Menschen, so wie sie im Hafftitz stehen, ganz mager und ungenügend sind. Doch weil ich eben des Hafftitz gedenke, so will ich Euch nur gleich eine Erzählung vorlesen, zu der ich manche Grundzüge eben aus dem Microchronicon entnahm, und die ich in dem Anfall einer durchaus bizarren Laune, der mehrere Tage anhielt, aufschrieb. Magst du, o mein Ottmar, daraus entnehmen, daß es mit dem Spleen, den mir Theodor andichten will, eben nicht so arg ist, als man wohl meinen möchte.

Lothar gog ein Manuscript hervor und las:

#### Die Brautwahl,

eine Gefchichte, in der mehrere gang unwahrscheinliche Abentheuer vorkommen.

#### Erftes Rapitel.

Beldes von Brauten, Sochzeiten, Bebeimen Ranglei - Gefretaren, Tournieren, Berenprozeffen, Bauberteufeln und anbern angenehmen Dingen banbelt.

In der Nacht des Herbst : Aequinoktiums kehrte der Geheime Ranzlei = Sekretär Tusmann aus dem Raffeehause, wo er regelmäßig jeden Abend ein paar Stunden zuzubringen pflegte, nach seiner Wohsnung zurud, die in der Spandauerstraße gelegen. In allem, was er that, war der Geheime Ranzlei = Sekretär pünktlich und genau. Er hatte sich daran gewöhnt, gerade während es auf den Thürmen der Marien = und Nikolai = Rirchen eilf Uhr schlug, mit dem Rock = und Stiefelnausziehen fertig zu werden, so daß er, in die geräumigen Pantoffeln gesahren, mit dem letten dröhnenden Glockenschlage sich die Nachtmüße über die Ohren zog.

Um das heute nicht zu versäumen, da die Uhren fich schon zum Eilfschlagen anschickten, wollte er eben mit einem raschen Schritt (beisnahe war es ein behender Sprung zu nennen) aus der Königsstraße in die Spandauerstraße hineinbiegen, als ein seltsames Klopfen, das sich dicht neben ihm hören ließ, ihn an den Boden festwurzelte.

Unten an dem Thurm des alten Rathhauses wurde er in dem bellen Schimmer der Reverberen eine lange hagere, in einen dunkeln Mantel gehüllte Gestalt gewahr, die an die verschlossene Ladenthüre des Raufmanns Warnat, der dort bekanntlich seine Eisenwaaren feil hält, start und stärker pochte, zurücktrat, tief seufzte, hinausblickte nach den verfallenen Fenstern des Thurms.

"Mein bester herr," wandte sich der Geheime Ranzlei-Sekretär gutmüthig zu dem Mann, "mein bester herr, Sie irren sich, dort oben in dem Thurm wohnt keine menschliche Seele, ja, nehme ich wenige Ratten und Mäuse und ein Paar kleine Gulen aus, kein lesbendiges Wesen. Wollen Sie von dem herrn Warnat einiges Borstreffliche in Eisen oder Stahl erstehen, so mussen Sie sich morgen wieder herbemühen."

"Berehrter herr Tusmann" — Geheimer Ranzlei Sekretär seit mehreren Jahren, siel Tusmann dem Fremden unwillkührlich ins Wort, ungeachtet er etwas verdutt darüber war, von dem Fremden gekannt zu seyn. Der achtete darauf aber gar nicht im mindesten, sondern begann von neuem: "Berehrter herr Tusmann, Sie belieben sich in meinem Beginnen hier ganz und gar zu irren. Weder der Eisens noch der Stahlwaaren bin ich bedürftig, habe es auch gar nicht mit dem herrn Warnatz zu thun. Es ist heute das herbstellequinoktium und da will ich die Braut schauen. Sie hat schon mein sehnsüchtiges Pochen, meine Liebesseufzer vernommen, und wird gleich oben am Fenster erscheinen."

Der dumpfe Ton, in dem der Mann diese Worte sprach, hatte etwas seltsam feierliches, ja gespenstisches, so daß es dem Geheimen Ranzlei-Sekretär eiskalt durch alle Glieder rieselte. Der erste Schlag der eilften Stunde dröhnte von dem Marienkirchthurm herab, in dem Augenblick klirrte und rauschte es an dem verfallenen Fenster des Rathhausthurms und eine weibliche Gestalt wurde sichtbar. So wie der volle Laternenglanz ihr ins Antlit siel, wimmerte Tusmann ganz kläglich: D du gerechter Gott im himmel, o all' ihr himmlischen heers schaaren, was ist denn das!

Mit dem letten Schlage, und alfo im felbigen Augenblid, wo Tusmann, wie fonft, die Schlafmute aufzuseten gedachte, war auch die Gestalt verschwunden.

Es war, als hatt' die verwunderliche Erscheinung den Beheimen Kanzlei=Sekretar ganz außer sich selbst gebracht. Er seufzte, stöhnte, starrte hinauf nach dem Fenster, lispelte in sich hinein: Tusmann — Tusmann, Geheimer Kanzlei=Sekretar! — besinne dich doch nur! werde nicht verrückt, mein Herz! — Laß dich vom Teufel nicht blenden, gute Seele! —

Sie scheinen, begann der Fremde, von dem, mas Sie saben, fehr ergriffen worden zu senn, bester herr Tusmann? — 3ch habe blos die Braut schauen wollen, und Ihnen selbst, Berehrter, muß dabei noch anderes aufgegangen senn.

Bitte, bitte, wimmerte Tusmann, wollen Sie mir nicht meinen ichlichten Titel vergönnen, ich bin Geheimer Ranglei-Sefretar, und zwar in diesem Augenblid ein höchst alterirter, ja wie ganz von Sinsnen gekommener. Bitte ergebenft, mein werthester herr, gebe ich 36-

nen selbst nicht den gebührenden Rang, so geschieht das lediglich aus völliger Unbekanntschaft mit Ihrer werthen Berson; aber ich will Sie herr Geheimer Rath nennen, denn deren giebt es in unserm lieben Berlin so gar absonderlich viele, daß man mit diesem würdigen Titel selten irrt. Bitte also, herr Geheimer Rath mögen es mir nicht langer verhehlen, was für eine Braut Sie hier zu der unheimlichen Stunde zu schauen gedachten!

Sie sind, sprach der Fremde mit erhöhter Stimme, Sie sind ein besonderer Mann mit ihren Titeln, mit ihrem Rang. Ist man dann Geheimer Rath, wenn man sich auf manches Geheimniß versteht und auch wohl nebenher guten Rath zu ertheilen vermag, so kann ich wohl billigen Fugs mich so nennen. Mich nimmt es Bunder, daß ein so in alten Schriften und seltenen Manuscripten belesener Mann wie Sie, werthester herr Geheimer Ranzlei-Sekretär, es nicht weiß, daß wenn ein Rundiger — verstehen Sie wohl! — ein Rundiger, zur eilften Stunde in der Nacht des Aequinoktiums hier unten an die Thüre oder auch nur an die Mauer des Thurms klopft, ihm oben am Fenster dassenige Mädchen erscheint, das bis zum Frühlings- Aequinoktium die glücklichste Braut in Berlin wird.

herr Geheimer Rath, rief Tusmann wie ploplich begeistert von Freude und Entzuden, verehrungswürdigster herr Geheimer Rath, sollte bas wirklich ber Fall fenn?

Es ist nicht anders, erwiederte der Fremde, aber was stehen wir hier länger auf der Straße. Sie haben Ihre Schlafstunde bereits versäumt, wir wollen uns stracks in das neue Weinstüdchen auf dem Alexander-Plat begeben. Es ist nur darum, daß Sie mehr von mir über die Braut ersahren, wenn Sie wollen, und wieder in die Gesmütheruhe kommen, aus der Sie, selbst weiß ich nicht recht warum, ganz und gar herausgebracht zu sehn scheinen.

Der Geheime Ranzlei=Sekretar war ein höchst mäßiger Mann. Seine einzige Erholung bestand, wie schon erwähnt wurde, darin, daß er jeden Abend ein paar Stunden in einem Raffeehause zubrachte, und politische Blätter, Flugschriften durchlausend, ja auch in mitgesbrachten Büchern ämsig lesend ein Glas gutes Bier genoß. Wein trank er beinahe gar nicht, nur Sonntags nach der Predigt pflegte er in einem Weinkeller ein Gläschen Malaga mit etwas Zwieback zu sich zu nehmen. Des Nachts zu schwärmen war ihm sonst ein Gräuel;

unbegreiflich schien es daher, daß er sich ohne Widerstand, ja ohne auch nur ein einziges Wort zu sagen, von dem Fremden fortziehen ließ, der mit starken durch die Nacht dröhnenden Schritten forteilte nach dem Alexander-Plat.

Als sie in die Weinstube eintraten, saß nur noch ein einziger Mann einsam an einem Tisch und hatte ein großes Glas mit Rheinswein gefüllt vor sich stehen. Die tief eingefurchten Züge seines Antslipes zeugten von sehr hohem Alter. Sein Blid war scharf und steschend, und nur der stattliche Bart verrieth den Juden, der alter Sitte und Gewohnheit treu geblieben. Dabei war er sehr altsränkisch, unsgesähr wie man sich ums Jahr Eintausend siebenhundert und zwanzig bis dreißig trug, gekleidet, und daher mocht' es wohl kommen, daß er aus längst vergangener Zeit zurückgekehrt schien.

Roch feltsamer war aber wohl der Fremde anzuschauen, auf ben Tusmann getroffen.

Ein großer, hagerer, dabei fräftiger, in Gliedern und Musteln stark gebauter Mann, scheinbar in den funsziger Jahren. Sein Antlit mochte sonst für schön gegolten haben, noch blitten die großen Augen unter den schwarzen buschigten Augendrauen mit jugendlichem Feuer hervor — eine freie offene Stirn — eine stark gebogene Adlers-Nase — ein sein geschlitter Mund — ein gewöldtes Kinn — das Alles hätte den Mann vor hundert andern eben nicht ausgezeichnet; während aber Rod und Unterkleid nach Art der neuesten Zeit zugeschnitten wasren, gehörten Kragen, Mantel und Baret dem Ende des sechszehnten Jahrhunderts an; vorzüglich mocht' es aber wohl der eigne, wie aus tieser schauerlicher Nacht hinaus strahlende Blid des Fremden, der dumpse Ton seiner Stimme, sein ganzes Wesen, das durchaus gegen jede Form der jetzigen Zeit grell abstach, vorzüglich mochte es das alles seyn, was in seiner Nähe jedem ein seltsames beinahe unheim- liches Gefühl einstößen mußte.

Der Fremde nicte bem Alten, ber am Tifche faß, gu, wie einem alten Befannten.

Seh' ich Euch einmal wieder nach langer Zeit, rief er, fend Ihr noch immer wohl auf?

Bie Ihr mich findet, erwiederte der Alte murrisch, wohl und gefund und noch gur rechten Zeit auf den Beinen, und munter und thätig, wenn es barauf ankommt!

Das fragt fich, bas fragt fich, rief ber Fremde laut lachend und bestellte bei bem aufwartenden Burschen eine Flasche bes ältesten Frang- weins, der im Reller vorhanden.

Mein befter, verehrungewürdigster herr Geheimer Rath! - begann Tusmann deprezirend.

Aber der Fremde fiel ihm ichnell in die Rede: Laffen wir doch jest alle Titel, bester herr Tusmann. Ich bin weder Geheimer Rath noch Geheimer Kanzlei-Sekretär, sondern nichts mehr und nichts weniger als ein Runftler, der in edlen Metallen und köstlichem Gestein arbeitet, und heiße mit Namen Leonhard.

Also ein Goldschmidt, ein Juwelier, murmelte Tusmann vor sich bin. Er besann sich nun auch, daß er bei dem ersten Anblid des Fremden in der erleuchteten Weinstube es hätte wohl einsehen mussen, wie der Fremde unmöglich ein ordentlicher Geheimer Rath seyn könne, da er in altdeutschem Mantel, Kragen und Barett angethan, wie solsches bei Geheimen Rathen nicht üblich.

Beide, Leonhard und Tusmann, festen fich nun bin gu bem Ul= ten, ber fie mit einem grinfenden Lächeln begrußte.

Rachdem Tusmann auf vieles Nöthigen Leonhards ein paar Glasfer des gehaltigen Beins getrunken, trat Röthe auf seine blaffen Bansgen; vor sich hinblidend, den Bein gemüthlich einschlürfend, lächelte und schmunzelte er überaus freundlich, als gingen die angenehmsten Bilder in seinem Inneren auf.

Und nun, begann Leonhard, und nun sagen Sie mir unverholen, bester herr Tusmann, warum Sie so gar besonders sich gebehrdeten, als die Braut im Fenster des Thurms erschien, und was jest so ganz und gar Ihr Inneres erfüllt? Wir sind, Sie mögen das nun glausben oder nicht, alte Freunde und Bekannte, und vor diesem guten Mann brauchen Sie sich gar nicht zu geniren.

D Gott, erwiederte der Geheime Ranzlei-Sekretar, o Gott, mein verehrtester herr Professor — lassen Sie mich Ihnen diesen Titel geben; denn da Sie, wie ich überzeugt bin, ein sehr wacker Künstler sind, könnten Sie mit Fug und Recht Professor bei der Akademie der Künste sehn — Also! mein verehrtester herr Professor — vermag ich denn zu schweigen? Wovon das herz voll ist, davon geht der Mund über! — Erfahren Sie es! — Ich gehe, wie man sprüchwörtlich zu sagen pflegt, auf Freiers Füßen, und gedenke zum Frühlings-Nequis

noftium ein gludliches Brautlein beim ju führen. Konnt' es denn nun wohl fehlen, daß es mir durch alle Abern fuhr, als Sie, verehr= tefter herr Professor, beliebten, mir eine gludliche Braut ju zeigen?

Bas, unterbrach ber Alte den Geheimen Ranglei - Sefretar mit freischender, frachzender Stimme, was? — Sie wollen heirathen? Sie find ja viel zu alt dazu, und häflich wie ein Pavian.

Tusmann erschraf über die entsetliche Grobbeit bes judischen Alten fo fehr, daß er tein Bort heraus ju bringen vermochte.

Rehmen Sie, sprach Leonhard, dem Alten da das harte Wort nicht übel, lieber Herr Tusmann, er meint es nicht so bose als es wohl den Anschein haben möchte. Aufrichtig gesagt muß ich aber auch selbst gestehen, wie es mich bedünken will, daß Sie etwas spät sich zur Heirath entschlossen haben, da Sie mir beinahe ein Funfziger zu sehn scheinen.

Auf den Iten Oktober am Tage des heiligen Dionysius erreiche ich mein acht und vierzigstes Jahr, siel Tusmann etwas empsindlich ein. Dem sen, wie ihm wolle, suhr Leonhard fort, es ist auch nicht das Alter allein, das Ihnen entgegen steht. Sie haben bisher ein einfaches, einsames Junggesellen-Leben geführt, Sie kennen das weibliche Geschlecht nicht, Sie werden sich nicht zu rathen, nicht zu helsen wissen.

Bas rathen, mas belfen, unterbrach Tusmann ben Goldichmibt, ei befter herr Professor. Gie muffen mich fur ungemein leichtfinnig und unverftandig halten, wenn Gie glauben, bag ich blindlings ohne Rath und Ueberlegung ju bandeln im Stande mare. Jeben Schritt, ben ich thue, ermage und bedente ich weislich, und als ich mich in ber That von dem Liebespfeil bes lofen Gottes, den bie Alten Cupibo nannten, getroffen fühlte, follte da nicht all' mein Dichten und Trach= ten dabin gegangen fenn, mich für diefen Buftand gehörig auszubilben? - Bird jemand, ber ein ichweres Eramen ju überfteben gebentt, nicht amfig alle Biffenschaften ftubiren, aus benen er befragt merben foll? - Run, verehrtefter herr Professor, meine Beirath ift ein Eramen, ju bem ich mich gehörig vorbereite, und mohl ju befteben glaube. Seben Sie, befter Mann, biefes fleine Buch, bas ich, feit ich mich ju lieben und ju beirathen entschloffen, beständig bei mir trage, und unaufhörlich ftubire, feben Sie es an, und überzeugen Sie fich, bag ich die Sache grundlich und gescheut beginne, und feinesweges als ein Unerfahrner ericheinen werde, ungeachtet mir, wie ich gesteben will, bas gange weibliche Geschlecht bis bato fremd geblieben.

Mit diesen Borten hatte der Geheime Kanglei-Gefretar ein fleis nes, in Pergament gebundenes Buch aus der Tasche gezogen und den Titel aufgeschlagen, welcher folgendermaßen lautete:

"Kurzer Entwurff der politischen Klugbeit, sich selbst und ans "dern in allen Menschlichen Gesellschafften wohl zu rathen und "zu einer gescheiden Conduite zu gelangen; Allen Menschen, "die sich flug zu sehn dünken, oder noch flug werden wollen, "zu höchst nöthiger Bedürfniß und ungemeinem Ruten, aus "dem Lateinischen des herrn Thomasii übersett. Nebst einem "ausführlichen Register. Frankfurt und Leipzig. In Berlag "Johann Großens Erben. 1710."

Bemerken Sie, sprach Tusmann mit sußem Lächeln, bemerken Sie, wie der wurdige Autor im fiebenten Rapitel, das lediglich vom heirathen und von der Klugheit eines hausvaters handelt, §. 6. aus- drudlich sagt:

"Jum wenigsten foll man damit nicht eilen. Wer bei voll"kommenem männlichem Alter heirathet, wird so viel klüger,
"weil er so viel weiser wird. Frühzeitige Seirathen machen
"unverschämte oder arglistige Leute, und werffen sowohl des
"Leibes, als des Gemüths Kräffte übern Hauffen. Das männ"liche Alter ist zwar nicht ein Anfang der Jugend, dieselbe
"aber soll nicht eher, als mit demselben zugleich sich enden."

Und dann, mas die Wahl des Gegenstandes betrifft, den man ju lieben und zu heirathen gefonnen, fo fagt der vortreffliche Thos mafius §. 9:

"Die Mittelstraße ift die sicherste, man nehme keine allzu Schone "noch Sägliche, keine sehr Reiche noch sehr Arme, keine Bors "nehmere noch Geringere, sondern, die mit uns gleichen Stans "bes ift, und so wird auch ben den meisten übrigen Eigens "schafften die Mittelstraße zu treffen das Beste senn."

Dem bin ich denn auch gefolgt, und habe mit der anmuthigen Berson, die ich erwählet, nach dem Rath, den herr Thomafius im §. 17. ertheilet, nicht nur einmal Conversation gepfleget, weil man durch Berstellung der Fehler und Annehmung von allerhand Schein-

tugenden leicht hintergangen werben fann, fondern jum öftern, ba es benn unmöglich ift, fich ganglich in die Lange ju bergen.

Aber, fprach der Goldschmidt, aber mein werther herr Tusmann, eben dieser Umgang, oder wie Sie es zu nennen belieben, diese Conspersation mit den Beibern scheint mir, foll man nicht getäuscht wers ben auf schnöde Beise, langer Erfahrung und Uebung zu bedürfen.

Auch hierin, erwiederte Tusmann, steht der große Thomasius zur Seite, indem er sattsam lehrt, wie eine vernünftige angenehme Consversation einzurichten und wie vorzüglich, konversirt man mit Frauenzimmern, dabei einiger Scherz auf liebliche Art einzumischen. Aber Scherzreden, sagt mein Autor im fünsten Kapitel, soll man sich bestienen, wie ein Roch des Salzes, ja selbst der spitzigen Redensarten wie eines Gewehrs, nicht andere damit anzutasten, sondern zu unserer Beschützung, ebenmäßig als ein Igel seine Stacheln zu brauchen pfleget. Und soll man dabei als ein kluger Mann auf die Gebehrden sast noch mehr, als auf die Worte regardiren, indem östers das, was einer in Discursen verdirget, durch Gebehrden hervorbricht, und die Worte gemeiniglich nicht so viel als die übrige Aufführung zu Erswedung Freunds oder Feindschaft vermögen.

Ich merk' es schon, nahm der Goldschmidt das Wort, man kommt Ihnen auf keine Beise bei, Sie sind gegen Alles gewappnet und gerüftet. Wetten will ich daher auch, daß Sie durch Ihr Betragen die Liebe ber von Ihnen erkornen Dame ganz und gar gewonnen.

Ich befleißige mich, sprach Tusmann, nach Thomasii Rath einer ehrerbietigen und freundlichen Gefälligkeit, denn diese ist sowohl das natürlichste Merkmal der Liebe, als der natürlichste Zug und Erswedung der Gegenliebe, gleich wie das hojanen oder Gähnen eine ganze Gesellschaft zur Nachahmung antreibt. Doch gehe ich in der allzugroßen Ehrerbietung nicht zu weit, denn ich bedenke wohl, daß, wie Thomasius lehrt, die Weiber weder gute noch bose Engel, sons dern bloße Menschen, und zwar, den Leibess und Gemüthskräften nach, schwächere Creaturen sind, als wir, welches der Unterschied des Geschlechts sattsam anzeiget.

Ein schwarz Jahr, rief der Alte ergrimmt, tomme über Euch, daß Ihr läppisches Zeug schwatt ohne Aufhören und mir die gute Stunde verderbt, in der ich hier mich zu erlaben gedachte nach vollsbrachtem großen Wert! —

Schweigt nur Alter, sprach der Goldschmidt mit erhöhter Stimme, seid froh, daß wir Euch hier leiden; denn mit Euerm brutalen Wesen seid Ihr ein unangenehmer Gast, den man eigentlich hinauswerfen sollte. — Lassen Sie sich, werthester Herr Tusmann, durch den Alten nicht irren. Sie sind der alten Zeit hold, Sie lieben den Thomasius; was mich betrifft, so gehe ich noch viel weiter zurück, da ich nur auf die Zeit etwas gebe, der, wie Sie sehen, zum Theil meine Kleidung angehört. Ja, Berehrter, jene Zeit war wohl herrlicher, als die jesige, und aus ihr stammt noch jener schöne Zauber her, den Sie heute am alten Rathhausthurm geschaut haben.

Bie das, werthefter herr Profeffor? fragte der Geheime Rangleis Gefretar.

Gi, fuhr ber Goldichmidt fort, bamale gab es gar öftere frohliche Sochzeit auf bem Rathhaufe, und folche Sochzeiten faben ein wenig andere aus, ale bie jegigen. - Run! manche gludliche Braut blidte bamale jum Renfter beraus, und jo ift es ein anmuthiger Sput, wenn noch jest ein luftiges Gebilbe bas, mas fich jest begeben wird, weiffagt aus bem, mas vor langer Zeit geschehen. Ueberhaupt muß ich befennen, daß bamale unfer Berlin bei weitem luftiger und bunter fich ausnahm, ale jest, wo alles auf einerlei Beife ausgeprägt wird, und man in ber Langeweile felbft die Luft fucht und findet, fich ju langweilen. Da gabe Fefte, andere Fefte, ale man fie jest erfinnen mag. 3ch will nur daran benten, wie im Jahr Gintaufend fünfbundert und ein und achtzig zu Deuli in ber Raften ber Churfürst Augustus zu Sachsen mit feinem Gemahl und Sohne Christian von allen anwesenden herrlich und prachtig zu Colln eingeholt murbe mit etlichen hundert Bferden. Und die Burger beider Stadte, Berlin und Colln fammt ben Spandauischen, fanden zu beiben Geiten vom Copenider Thore bis jum Schloffe in vollftandiger Ruftung. Tages barauf gab es ein fattliches Ringrennen, bei bem ber Churfürft ju Sachsen und Graf Jost ju Barby mit mehreren vom Abel in golbener Rleidung, boben goldnen Stirnhauben, an Schultern, Ellenbogen und Anien mit golbenen Comentopfen, fonft an Urmen und Beinen mit fleischfarbener Geibe, ale maren fle blog gewesen, angethan, wie man die beibnischen Rampfer ju malen pflegt. Ganger und Inftrumentiften fagen verborgen in einer golbenen Urche Roabs, und barauf ein fleiner Rnabe mit fleichfarbener Geibe befleibet, mit

Flügeln, Bogen, Rocher und mit verbundenen Augen, wie ber Cupido gemalt wird. 3mei andere Rnaben mit iconen weißen Strauffebern befleibet, goldenen Augen und Schnabeln wie Taubelein führten die Arche, in welcher, wenn der Fürft gerannt und getroffen, die Mufit ertonte. Darauf ließ man etliche Tauben aus ber Arche, von benen fich eine auf die fpige Bobelmuge unfere gnadigen herrn Churfurften feste, mit ben Flügeln ichlug und eine welfche Arie ju fingen begann, gar lieblich und viel iconer, ale fiebengig Jahre fpater unfer hoffanger Bernhard Basquino Groffo aus Mantua ju fingen pflegte, wiewohl nicht fo anmuthig, ale ju jegiger Beit unfere Theaterfangerinnen, die freilich, zeigen fie ibre Runft, beffer placirt find, ale jenes Taubelein. Dann gab es ein Fußturnier, ju bem jog ber Churfurft von Sachsen mit bem Grafen von Barby in einem Schiffe auf, bas war mit gelbem und ichwargem Beuge befleibet, und hatte ein Segel von golbenem Binbel. Und es faß binter bem herrn ber fleine Rnabe, ber Tages juvor Cupido gemefen, mit einem langen bunten Rode und fpigigem bute von gelbem und ichwarzem Beuge und langem grauen Barte. Ganger und Inftrumentiften maren eben fo gefleibet. Aber ringe um bas Schiff tangten und fprangen viele Berren vom Abel ber, mit Ropfen und Schwangen von Lachfen, Beringen und andern luftigen Gifchen angethan, welches fich gar anmuthig ausnahm. Am Abend um bie gehnte Stunde murbe ein icones Feuerwert angegundet, welches einige taufend Schuffe hatte, in ber Beftalt einer vieredigen Reftung mit Landofnechten befest, die alle voller Schuffe maren, und trieben bie Buchfenmeifter viel mertliche Boffen mit Stechen und Fechten, und liegen feurige Roffe und Manner, feltsame Bogel und andere Thiere in die Sohe fahren mit ichredlichem Beraffel und Gepraffel. Das Reuerwert bauerte an bie zwei Stunben. - Bahrend ber Golbichmibt bies alles ergablte, gab ber Bebeime Ranglei = Gefretar alle Beichen ber innigften Theilnahme, bes bochften Boblgefallens von fich. Er rief mit feiner Stimme: Gi -D - Ach bagwischen, fcmungelte, rieb fich die Bande, rutschte auf bem Stuble bin und ber, und ichlurfte babei ein Glas Bein nach bem anbern binunter.

Mein verehrtester herr Professor, rief er endlich im Falsett, ben ihm die höchste Freude abzunöthigen pflegte, mein theuerster, versehrtester herr Professor, mas find bas für herrliche Dinge, von benen

Sie fo lebhaft zu ergablen belieben, als maren Gie felbft perfonlich dabei gemefen.

Ei, erwiederte der Goldschmidt, foll ich denn vielleicht nicht bas bei gewesen fein?

Tusmann wollte, den Sinn dieser verwunderlichen Rede nicht faffend, eben weiter fragen, als der Alte murrisch zum Goldschmidt sprach: Bergeßt doch die schönsten Feste nicht, an denen sich die Bersliner ergöten in jener Zeit, die Ihr so hoch erhebt. Wie auf dem Neumarkt die Scheiterhausen dampsten, und das Blut floß der uns glücklichen Schlachtopfer, die auf die entsetzlichste Weise gemartert alles gestanden, was der tollste Wahn, der plumpste Aberglaube nur sich erträumen konnte.

Ach, nahm der Geheime Kanzlei-Sekretar das Wort, ach, Sie meinen gewiß die schnöden heren- und Zauberprozesse, wie fie in alter Zeit ftatt fanden, mein bester herr! — Ja, das war freilich ein schlimmes Ding, dem unsere schöne Aufklärung ein Ende gemacht hat.

Der Golbichmidt warf feltsame Blide auf den Alten und auf Tusmann, und fragte endlich mit geheimnisvollem Lächeln diesen: tennen Sie die Geschichte vom Münzjuden Lippold, wie fie fich im Jahr Eintausend fünfhundert und zwei und siebenzig zutrug?

Roch ehe Tusmann antworten fonnte, fuhr ber Golbichmidt meiter fort: großen Betruges und arger Schelmerei mar ber Mungjude Lippold angeflagt, ber fonft bas Bertrauen bes Churfürften befaß, bem gangen Mungwefen im Lande vorftand, und allemal, wenn es Roth that, gleich mit bedeutenden Gummen bei ber Sand mar. Gei es aber nun, bag er fich gut auszureden mußte, ober dag ihm andere Mittel ju Gebote ftanden, fich vor ben Augen bes Churfürften rein ju mafchen von aller Schuld, oder daß, wie man damals fich ausaubruden pflegte, etliche, die beim herrn Thun und Laffen maren, mit ber filbernen Buchfe gefchoffen; genug, es mar an bem, bag er ale unichuldig loefommen follte; er murbe nur noch in feinem fleinen in ber Stralauer Strafe belegenen Saufe von Burgern bewacht. Da trug es fich ju, daß er fich mit feinem Beibe ergurnte, und bag Diefe in gornigem Muthe fprach: Benn ber gnabige Berr Churfurft nur mußte, mas Du fur ein bofer Schelm bift, und mas fur Bubenftude bu mit beinem Bauberbuche fannft ju Bege bringen, murbeft bu lange talt fein. Das murbe bem Churfurften berichtet, ber ließ

strenge nachforschen in Lippold's Hause nach dem Zauberbuche, das man endlich fand, und das, als es Leute, die dessen Berstand hatten, lasen, seine Schelmerei klar an den Tag brachte. Bose Künste hatte er getrieben, um den Herrn sich ganz zu eigen zu machen, und das ganze Land zu beherrschen, und nur des Churfürsten Gottseligkeit hatte dem satanischen Zauber widerstanden. Lippold wurde auf dem Neumarkt hingerichtet, als aber die Flammen seinen Körper und das Zauberbuch verzehrten, kam unter dem Gerüft eine große Maus hersvor, und lief ins Feuer. Biele Leute hielten die Maus für Lippold's Zauberteusel.

Bahrend der Goldschmidt dies ergablte, hatte der Alte beide Arme auf den Tisch gestütt, die Sande vor's Gesicht gehalten, und gestöhnt und geacht, wie einer, der große unerträgliche Schmerzen leidet.

Der Geheime Ranzlei-Sefretär schien dagegen nicht sonderlich auf des Goldschmidts Borte zu achten. Er war über die Maßen freundslich, und in dem Augenblick von ganz andern Gedanken und Bildern erfüllt. Als nemlich der Goldschmidt geendet, fragte er schmunzelnd mit suß lispelnder Stimme: Aber sagen Sie mir nur, mein allerwerthester hochverehrtester Herr Professor, war denn das wirklich die Albertine Boswinkel, die aus dem verfallenen Fenster des Rathhauss Thurmes mit ihren schönen Augen auf uns herniederblickte?

Bas, fuhr ihn der Goldschmidt wild an, was haben Sie mit ber Albertine Bogwinkel?

Run, erwiederte Tusmann kleinlaut, nun du mein lieber himmel, bas ift ja eben diejenige holbe Dame, die ich zu lieben und zu beisrathen unternommen.

herr, rief nun der Goldschmidt blutroth im ganzen Gesicht und glühenden Zorn in den feuersprühenden Augen, herr, ich glaube, Sie sind vom Teufel besessen oder total wahnsinnig? Sie wollen die schöne blutjunge Albertine Boswinkel beirathen? Sie alter abgelebter armseliger Pedant? Sie, der Sie mit all' Ihrer Schulgelehrsamkeit, mit sammt Ihrer aus dem Thomasius geschöpften politischen Klugsheit nicht drei Schritt über Ihre eigne Nase wegsehen können? — Solche Gedanken lassen Sie sich nur vergehen, sonst könnte Ihnen noch in dieser Aequinoktial-Nacht das Genick gebrochen werden.

Der Beheime Ranglei-Sefretar mar fonft ein fanfter friedfertiger, ja furchtfamer Mann, ber niemanden, murbe er auch angegriffen, ein

| = *. | 40 |  |
|------|----|--|
|      |    |  |
|      |    |  |
|      |    |  |

Blatt 10

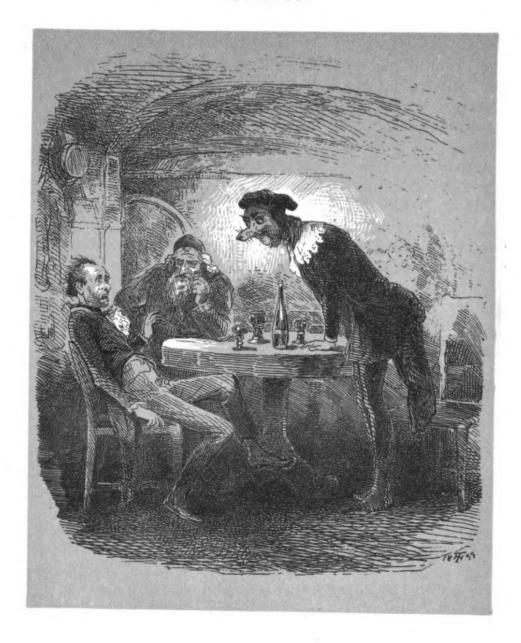

hartes Worte fagen konnte. Bu schnöde waren aber wohl bes Goldsschmidts Worte, und kam noch hinzu, daß Tusmann mehr starken Wein als er gewohnt, getrunken hatte, so konnt' es nicht fehlen, daß er, wie sonst niemals, zornig auffuhr, und mit gellender Stimme rief: Ich weiß gar nicht, wie Sie mir vorkommen, mein unbekannter herr Goldschmidt, was Sie berechtigt, mir so zu begegnen? — Ich glaube gar, Sie wollen mich äffen durch allerhand kindische Künste, und vermessen sich, die Demoiselle Albertine Boswinkel selbst lieben zu wollen, und haben die Dame portraitirt auf Glas und mir mittelst einer Laterna magica, die Sie unter dem Mantel verborgen, das angenehme Bildniß gezeigt am Rathhausthurm! — D mein herr, auch ich versstehe mich auf solche Dinge, und Sie versehlen den Weg, wenn Sie glauben, mich durch Ihre Künste, durch Ihre groben Redensarten einzuschüchtern! —

Nehmen Sie fich in Acht, fprach nun der Goldschmidt gelaffen und sonderbar lächelnd, nehmen Sie fich in Acht, Tusmann, Sie haben es hier mit kuriosen Leuten zu thun.

Aber in dem Augenblid grinzte, ftatt des Goldschmidts, ein absicheuliches Fuchsgesicht den Geheimen Ranglei-Sekretar an, der, von dem tiefften Entseben erfaßt, jurudfant in den Seffel.

Der Alte schien sich über des Goldschmidts Berwandlung weiter gar nicht zu verwundern, vielmehr hatte er auf einmal sein mürrisches Wesen ganz verloren, und rief lachend: Sehen Sie doch, welch hübsscher Spaß; — aber das sind brodlose Runste, da weiß ich besseres, und vermag Dinge, die Dir stets zu hoch geblieben sind, Leonhard.

Laß doch sehen, sprach der Goldschmidt, der nun wieder sein menschliches Gesicht angenommen, sich ruhig an den Tisch sepend, laß doch sehen, was Du kannst.

Der Alte holte einen großen schwarzen Rettig aus der Tasche, putte und schälte ihn mit einem kleinen Meffer, das er ebenfalls hervorgezogen, sauber ab, zerschnitt ihn in dunne Scheiben, und legte biese auf ben Tisch.

Aber so wie er mit geballter Faust auf eine Rettigscheibe schlug, sprang flappernd ein schön ausgeprägtes flimmerndes Goldstück hers vor, das er faßte, und dem Goldschmidt zuwarf. Doch, so wie dieser das Goldstück auffing, zerstäubte es in tausend knisternde Funken. Das schien den Alten zu ärgern, immer rascher und stärker prägte er

die Rettigscheiben aus, immer praffelnder zersprangen fie in bes Gold-

Der Geheime Ranzlei-Sekretär war ganz außer sich betäubt von Entsehen und Angst; endlich raffte er sich mit Gewalt auf aus der Ohnmacht, der er nahe war, und sprach mit bebender Stimme: da will ich mich doch den hochzuverehrenden herren lieber ganz gehorsfamst empsehlen; sprang alsbald, nachdem er hut und Stock ergriffen, schnell zur Thure heraus.

Auf der Strage hörte er, wie die beiden Unheimlichen hinter thm her eine gellende Lache aufschlugen, vor der ihm das Blut in ben Adern gefror.

## 3 meites Rapitel.

Borin ergahlt wird, wie eines Bigarros halber, der nicht brennen wollte, fich ein Liebesverftandniß erschlog, nachdem die Berliebten ichon früher mit den Röpfen an einander gerannt.

Auf weniger verfängliche Beise, als der Geheime Ranglei=Gefretar Tusmann, hatte der junge Maler Edmund Lehsen die Bekanntschaft bes alten wunderlichen Goldschmidts Leonhard gemacht.

Edmund entwarf gerade an einer einsamen Stelle des Thiersgartens eine schöne Baumgruppe nach der Natur, als Leonhard zu ihm trat, und ohne Umstände ihm über die Schulter ins Blatt hinseinsah. Edmund ließ sich gar nicht stören, sondern zeichnete emsig fort, bis der Goldschmidt rief: das ist ja eine ganz sonderbare Zeichsnung, lieber junger Mann, das werden ja am Ende keine Bäume, das wird ja ganz etwas anders.

Merken Sie etwas, mein Herr? sprach Edmund mit leuchtenden Bliden. Run, fuhr der Goldschmidt fort, ich meine, aus den diden Blättern da kucken allerlei Gestalten heraus im buntesten Wechsel, bald Genien, bald seltsame Thiere, bald Jungfrauen, bald Blumen. Und doch sollte das Ganze wohl nur sich zu jener Baumgruppe und gegenüber gestalten, durch die die Strahlen der Abendsonne so liebs lich funkeln.

Gi, mein Berr, rief Edmund, Gie haben entweder einen gar tie-

fen Sinn, ein durchschauendes Auge für dergleichen, oder ich war in diesen Augenbliden glücklicher im Darstellen meiner innersten Empfinsdung, als jemals. Ift es Ihnen nicht auch so, wenn Sie sich in der Natur ganz Ihrem sehnsüchtigen Gefühl überlassen, als schauten durch die Bäume, durch das Gebüsch, allerlei wunderbare Gestalten Sie mit holden Augen an? — Das war es, was ich in dieser Zeichenung recht versinnlichen wollte, und ich merke, es ist mir gelungen.

Ich verstehe, sprach Leonhard etwas kalt und trocken, Sie wollten frei von allem eigentlichen Studium sich Rast geben, und in einem anmuthigen Spiel Ihrer Fantasie sich erheitern und erkräftigen.

Reinesweges, mein herr! erwiederte Edmund, gerade diese Art nach der Natur zu zeichnen, halte ich für mein bestes, nuhenvollstes Studiren. Aus solchen Studien trag' ich das wahrhaft Poetische, Fantastische in die Landschaft. Dichter muß der Landschaftsmaler eben so gut sein, als der Geschichtsmaler, sonft bleibt er ewig ein Stumper.

Silf Simmel, rief Leonhard, auch Sie, lieber Edmund Lehsen — Wie, unterbrach Edmund den Goldschmidt, wie, Sie kennen mich, mein Berr!

Warum, erwiederte Leonhard, foll ich Gie benn nicht tennen? -3d machte 3bre erfte werthe Befanntichaft in einem Augenblid, auf ben Sie fich mahricheinlich nicht fehr beutlich befinnen werben, nemlich, als Gie fo eben geboren maren. Für die menige Belterfahrung, bie Sie bamale befigen konnten, hatten Sie fich überaus fittig und flug betragen, Ihrer Frau Mama ungemein wenig Mube gemacht, und fogleich ein febr mobiflingendes Freudengeschrei erhoben, auch beftig and Tageslicht verlangt, bas man Ihnen nach meinem Rath nicht verweigern burfte, ba nach bem Ausspruch ber neuesten Mergte Diefes den neugebornen Rindern nicht nur feinesweges ichadet, fonbern vielmehr mobithatig auf ihren Berftand, auf ihre phyfifchen Rrafte überhaupt wirft. Ihr herr Papa mar auch bermagen froblich, daß er auf einem Beine im Bimmer herumhopote, und aus ber Bauberflote fang: Bei Mannern, welche Liebe fühlen zc. Rachher gab er mir 3hre fleine Berfon in die bande und bat mich, 3hr Sorostop ju ftellen, welches ich auch that. Dann tam ich noch öftere in Ihres Batere Saus und Sie verschmähten nicht, manche Tute Rofinen und Mandeln aufzunaschen, die ich Ihnen mitbrachte. Nachher ging ich auf Reisen, Sie mochten bamale feche ober acht Jahr alt fein. Dann tam ich hieher nach Berlin, sah Sie und vernahm mit Bergnügen, daß Ihr Bater Sie aus Müncheberg hieher geschickt, um die edle Malerkunft zu studiren, für welches Studium in Müncheberg eben nicht sonders licher Fond vorhanden an Bildern, Marmorn, Bronzen, Gemmen und andern bedeutenden Runstschäpen. Ihre gute Baterstadt kann sich darin nicht mit Rom, Florenz oder Dresden messen, wie vielleicht künftig Berlin, wenn funkelnagelneue Antiken aus der Tiber gesischt und hierher transportirt werden. —

Mein Gott, fprach Comund, jest geben mir alle Erinnerungen aus meiner frühesten Jugend lebhaft auf. Sind Sie nicht herr Leonhard?

Allerdinge, erwiederte der Goldschmidt, heiße ich Leonhard und nicht andere, indeffen möcht' es mich doch wundern, wenn Sie fich aus jo früher Zeit meiner noch erinnern sollten.

Und boch, fuhr Edmund fort, ift es ber Fall. 3ch weiß, bag ich mich jedesmal, wenn Gie in meines Baters Saufe erschienen, febr freute, weil Gie mir allerlei Rafchereien mitbrachten, und fich überhaupt viel mit mir abgaben, und babei verließ mich nicht eine fcheue Chrfurcht, ja eine gemiffe Angft und Beflommenbeit, die oft noch fortbauerte, wenn Gie ichon weggegangen maren. Aber noch mehr find es bie Ergablungen meines Batere von Ihnen, Die 3br Undenten in meiner Geele frifch erhalten haben. Er rubmte fich Ihrer Freundschaft, da Gie ihn mit besonderer Gewandtheit aus allerlei verdrieflichen Borfallen und Bermidelungen, wie fie im Leben wohl vortommen, gludlich gerettet hatten. Dit Begeifterung fprach er aber davon, wie Gie in die tiefen geheimen Biffenschaften eingedrungen, über manche verborgene Raturfraft geboten nach Billfur, und manchmal - verzeihen Gie - gab er nicht undeutlich ju verfteben, Gie maren mohl am Enbe, bas Ding bei Lichte befeben, Abasverus, ber emige Jube! -

Warum nicht gar der Rattenfänger von hameln, oder der Alte Ueberall und Nirgends, oder das Petermännchen, oder sonst ein Kosbold, unterbrach der Goldschmidt den Jüngling; aber wahr mag es sein und ich will es gar nicht leugnen, daß es mit mir eine gewisse eigene Bewandtniß hat, von der ich nicht sprechen darf, ohne Aergersniß zu erregen. Ihrem herrn Papa habe ich in der That viel Gutes erzeigt durch meine geheimen Künste; vorzüglich erfreute ihn gar sehr das horostop, das ich Ihnen stellte nach Ihrer Geburt.

Run, sprach der Jüngling, indem hohe Rothe feine Wangen überflog, nun, mit dem Horostop war es eben nicht so sehr erfreuslich. Mein Bater hat es mir oft wiederholt, Ihr Ausspruch sep geswesen, es würde was Großes aus mir werden, entweder ein großer Künstler, oder ein großer Narr. — Wenigstens hab' ich es aber diessem Aussspruch zu verdanken, daß mein Bater meiner Neigung zur Kunst freien Lauf ließ, und glauben Sie nicht, daß Ihr Horostop zutreffen wird?

D gang gewiß, erwiederte ber Goldschmidt fehr kalt und gelaffen, es ift gar nicht baran ju zweifeln, benn Gie find eben jest auf bem schönften Bege, ein großer Narr zu werden.

Wie, mein herr, rief Edmund betroffen, wie mein herr, Sie fagen mir bas fo gerade ju ins Geficht? Sie -

Es liegt, fiel ihm ber Goldschmidt ins Bort, nun ganglich an Dir, ber ichlimmen Alternative meines Sorostope ju entgeben und ein tüchtiger Runftler zu werben. Deine Zeichnungen, Deine Entwurfe, verrathen eine reiche lebendige Fantafie, eine rege Rraft bes Ausbrude, eine tede Gewandtheit ber Darftellung; auf diefe Fundamente lagt fich ein maderes Bebaude aufführen. Lag' ab von aller mobischen Ueberspanntheit, und gieb Dich gang bin bem ernften Studium. 3ch rubm' es, daß Du nach ber Burbe und Ginfachheit ber alten beut= fchen Maler trachteft, aber auch bier magft Du forglich bie Rlippe vermeiden, an der fo viele icheitern. Es gehört wohl ein tiefes Bemuth, eine Geelenfraft, die ber Erschlaffung ber mobernen Runft gu widerfteben vermag, bagu, gang aufgufaffen ben mabren Beift ber als ten beutschen Meifter, gang einzudringen in ben Ginn ihrer Bebilbe. Rur bann wird fich aus bem Innerften beraus ber funte entgunden, und die mabre Begeifterung Werte ichaffen, die ohne blinde Rachahmerei eines befferen Beitalters murdig find. Aber jest meinen bie jungen Leute, wenn fie irgend ein biblifches Bilb mit flapperburren Figuren, ellenlangen Befichtern, fteifen edigten Bewandern und falfcher Berfpettive jufammenftoppeln, fie batten gemalt in ber Manier ber alten deutschen hoben Deifter. Golde geiftestobte nachahmler mogen bem Bauernjungen ju vergleichen fenn, ber in ber Rirche bei bem Bater - Unfer ben but vor die Rafe hielt, ohne es auswendig beten ju tonnen, angebend, wiffe er auch bas Bebet nicht, fo fenne er boch die Melodie bavon.

Der Goldschmidt sprach noch viel Wahres und Schönes über die edle Kunft der Malerei, und gab dem kunftlerischen Edmund weise vortreffliche Lehren, so daß dieser, ganz durchdrungen, zulest fragte, wie es möglich seh, daß Leonhard so viel Kenntniß habe erwerben könsnen, ohne selbst Maler zu seyn, und daß er so im Berborgenen lebe, ohne sich Einfluß zu verschaffen auf die Kunstbestrebungen aller Art?

3ch habe, erwiederte ber Goldschmidt mit fehr milbem ernften Ton, ich habe Dir ichon gefagt, daß eine lange, ja in der That febr munderbar lange Erfahrung meinen Blid, mein Urtheil gefcharft bat. Bas aber meine Berborgenheit betrifft, fo bin ich mir bewußt, bag ich überall etwas feltfam auftreten murbe, wie es nun einmal nicht nur meine gange Dragnifation, fonbern auch bas Befühl einer gewif= fen mir inwohnenden Dacht gebietet, und dies fonnte mein ganges ruhiges leben bier in Berlin verftoren. 3ch gedente noch eines Dannes, ber in gemiffer Sinficht mein Uhnherr fenn fonnte, und ber mir fo in Beift und fleisch gewachfen ift, bag ich zuweilen im feltsamen Bahn glaube, ich fen es eben felbft. Riemanden anders meine ich, ale jenen Schweizer Leonhard Turnhäuser jum Thurm, ber ume Jahr Eintaufend fünfhundert und zwei und achtzig bier in Berlin am Sofe bes Churfürften Johann George lebte. Damals mar, wie Du wiffen wirft, jeder Chemifer ein Alchymift, und jeder Aftronom ein Aftrolog genannt, und fo mochte Turnhäuser auch beides fenn. Go viel ift inbeffen gewiß, bag Turnhaufer bie mertwurdigften Dinge ju Stande brachte, und außerbem fich ale tuchtiger Argt bewies. Er hatte inbeffen ben Fehler, feine Biffenschaft überall geltend machen zu wollen, fich in alles zu mifchen, überall mit Rath und That bei ber Sand gu fenn. Das jog ihm Sag und Reid ju, wie ber Reiche, ber mit feinem Reich= thum, ift er auch mohl erworben, eitlen Brunt treibt, fich am erften Reinde auf ben Sale gieht. Run begab es fich, bas man bem Churfürften eingeredet batte, Turnbaufer vermoge Gold ju machen, und baf biefer, fen es nun, weil er fich wirklich nicht barauf verftanb. ober weil andere Grunde ihn bagu trieben, hartnadig verweigerte, au laboriren. Da tamen Turnhaufere Reinde, und redeten jum Churfürften: Geht 3hr mohl, mas bas für ein verschmitter unverschämter Befelle ift? Er prablt mit Renntniffen, die er nicht befigt, und treibt allerlei gauberifche Boffen und judifche Banbel, die er bugen follte mit fcmachvollem Tobe, wie ber Jude Lippolt. Turnhauser war fonft wirklich ein Goldschmidt gewesen, das kam heraus, und nun bestritt man ihm vollends alle Wissenschaft, die er doch sattsam an den Tag gelegt. Man behauptete sogar, daß er all' die scharssinnigen Schriften, die bedeutungsvollen Prognostica, die er herausgegeben, nicht selbst versertigt, sondern sich habe machen lassen von andern Leuten um baares Geld. Genug haß, Neid, Berläumdung, brachten es dahin, daß er, um dem Schicksal des Juden Lippolt zu entgehen, in aller Stille Berlin und die Mark verlassen mußte. Da schrieen die Widersacher, er habe sich zum pähstischen hausen begeben, das ist aber nicht wahr. Er ging nach Sachsen und trieb sein Goldschmidts-handwerk, ohne der Wissenschaft zu entsagen.

Edmund fühlte fich auf wunderbare Beise zu dem alten Goldsschmidt hingezogen, und dieser lohnte ihm das ehrfurchtsvolle Berstrauen, wie er es gegen ihn äußerte, dadurch, daß er nicht allein in seinem Runftstudium sein strenger, aber tief belehrender Kritiker blieb, sondern ihm auch in Ansehung der Bereitung und Mischung der Farsben gewisse Geheimnisse, die den alten Malern zu Gebote standen, entdeckte, welche sich in der Ausführung auf das herrlichste bewährten.

So bildete fich nun zwischen Edmund und dem alten Leonhard bas Berhältniß, in dem der hoffnungsvolle geliebte Zögling mit dem väterlichen Lehrer und Freunde steht.

Bald darauf begab es sich, daß an einem schönen Sommerabende bei dem Hoffäger im Thiergarten dem Commissionsrath herrn Melchior Boswinkel kein einziger von den mitgebrachten Zigarren brennen wollte. Sie hatten sämmtlich keine Luft. Mit steigendem Unwillen warf der Commissionsrath einen nach dem andern an die Erde, und rief zulett: D Gott, hab' ich darum mit vieler Mühe und nicht unsbedeutenden Rosten Zigarren direkte aus Hamburg verschrieben, damit mich die schmählichen Dinger in meiner besten Lust stören sollten? — Kann ich jett wohl auf vernünftige Beise die schöne Natur genießen, und einen nüglichen Diskurs führen? — Es ist doch entsetlich!

Er hatte diese Borte gemiffermaßen an Edmund Lehsen gerichtet, ber neben ihm ftand, und beffen Zigarro gang fröhlich bampfte.

Edmund, ohne den Commissionsrath weiter zu tennen, jog sogleich seine gefüllte Bigarrenbuchse hervor und reichte fie freundlich bem Berzweifelnden hin, mit der Bitte, zuzulangen, da er für die Gute und Brennbarteit der Zigarren einstehe, ungeachtet er fie nicht birette von Samburg befommen, fondern aus einem Laden in ber Friedrichsftrage ertauft habe.

Der Commissionsrath, ganz Freude und Fröhlichkeit, langte mit einem: bitt' ganz ergebenst, wirklich zu, und als nur kaum mit dem brennenden Fidibus berührt die seinen lichtgrauen Bolken aus dem angenehmen Glimmstengel oder Tabacksröhrlein, wie die Puristen den Zigarro benannt haben wollen, sich emporkräuselten, rief der Mann ganz entzückt: D mein werthester herr, Sie reißen mich wirklich aus arger Berlegenheit! — Tausend Dank dafür, und beinahe möcht' ich unverschämt genug sehn, Sie, wenn dieser Zigarro verraucht, um einen zweiten zu bitten.

Edmund versicherte, daß er über feine Bigarrenbuchse gebieten tonne, und beide trennten fich bann.

Als nun aber, da es schon ein wenig zu dämmern begann, Edmund den Entwurf eines Bildes im Kopfe, mithin ziemlich abwesend
und die bunte Gesellschaft nicht beachtend, sich durch Tische und Stühle
drängte, um ins Freie zu kommen, stand plöglich der Commissionsrath wieder vor ihm und fragte sehr freundlich, ob er nicht an seinem
Tisch Plat nehmen wolle. Im Begriff, es auszuschlagen, weil er
sich hinaussehnte in den Wald, siel ihm ein Mädchen ins Auge, das
die Jugend, Anmuth, der Liebreiz selbst, an dem Tische sas, von dem
der Commissionsrath ausgestanden war.

Meine Tochter Albertine, sprach ber Commmissionsrath zu Edmund, der regungslos das Mädchen anstarrte und beinahe vergaß, sie zu begrüßen. Er erkannte auf den ersten Blick in Albertinen das bildschöne mit der höchsten Eleganz gekleidete Frauenzimmer wieder, das er in der vorjährigen Kunstausstellung vor einer von seinen Zeichenungen antras. Sie erklärte mit Scharssinn der ältern Frau und den beiden jungen Mädchen, die mit ihr gekommen, den Sinn des santastischen Gebildes, sie ging ein auf Zeichnung, Gruppirung, sie rühmte den Meister, der das Werk geschaffen, und bemerkte, daß es ein sehr junger hoffnungsvoller Künstler seyn solle, den sie wohl kennen zu lernen wünsche. Edmund stand dicht hinter ihr, und sog begierig das Lob ein, das von den schönsten Lippen floß. Bor laueter süßer Angst und bangem Herzklopsen vermochte er es nicht über sich, hervorzutreten als Schöpser des Bildes. — Da läßt Albertine den Handschuh, den sie eben von der Hand gezogen, auf die Erde

fallen; schnell budt fich Somund ihn aufzuheben, Albertine ebenfalls, beide fahren mit den Röpfen zusammen, das es knackt und kracht! — herr Gott im himmel, ruft Albertine vor Schmerz fich den Kopf baltend.

Entsett prallt Edmund jurud, tritt bei dem ersten Schritt den Reinen Mops der alten Dame wund, daß er laut aufquift, bei dem zweiten einem podagrischen Professor auf die Füße, der ein furchts bares Gebrüll erhebt und den unglücklichen Edmund zu allen tausend Teufeln in die flammende hölle wünscht. Und aus allen Sälen laussen die Menschen herbei und alle Lorgnetten sind auf den armen Edmund gerichtet, der unter dem trostlosen Wimmern des wunden Mopsses, unter dem Fluchen des Professors, unter dem Schelten der alten Dame, unter dem Rickern und Lachen der Mädchen über und über glühend vor Schaam, ganz verzweiselt herausstürzt, während mehrere Frauenzimmer ihre Riechsläschen öffnen und Albertinen die hoch aufsgelausene Stirn mit starkem Wasser reiben.

Schon damals, in dem kritischen Augenblid des lächerlichen Auftritts, war Edmund, ohne doch dessen sich selbst deutlich bewußt zu senn, in Liebe gekommen, und nur das schmerzliche Gefühl seiner Tölpelei hielt ihn zurud, das Mädchen an allen Eden und Enden der Stadt aufzusuchen. Er konnte sich Albertinen nicht anders densen, als mit rother wunder Stirn und den bittersten Borwurf, den entschiedensten Zorn im Gesicht, im ganzen Wesen.

Davon war aber heute nicht die mindeste Spur anzutreffen. 3war erröthete Albertine über und über, als sie den Jüngling erblickte, und schien eben so sehr außer Fassung; als aber der Commissionsrath ihn um Stand und Namen fragte, fiel sie holdlächelnd mit süßer Stimme ein, daß sie sehr irren müßte, wenn sie nicht herrn Lehsen vor sich sähe, den vortrefflichen Künstler, dessen Zeichnungen, dessen Gemälde ihr tiesstes Gemüth ergriffen.

Man kann denken, daß diese Worte Edmunds Inneres zündend burchsuhren wie ein elektrischer Schlag. Begeistert wollte er ausbreschen in die vortrefflichsten Redensarten, der Commissionsrath ließ es aber nicht dazu kommen, sondern drückte den Jüngling stürmisch an die Brust und sprach: Bester! um den versprochenen Zigarro! — Und dann weiter, während er den Zigarro, den ihm Edmund darbot, gesschickt mit dem Brennstoff, der noch in der Asche des eben verrauchs

ten enthalten, anzündete: also ein Maler sind Sie, und zwar ein vortrefflicher, wie meine Tochter Albertine behauptet, die sich auf dersgleichen Dinge genau versteht. — Run das freut mich außerordentslich, ich liebe die Malerei, oder um mit meiner Tochter Albertine zu reden, die Kunst überhaupt ganz ungemein, ich habe einen wahren Narren daran gefressen! — bin auch Kenner — ja wahrhaftig ein tüchtiger Kenner von Gemälden, mir kann eben so wenig, als meiner Tochter Albertine, jemand ein X vor ein U machen, wir haben Ausgen — wir haben Augen! — Sagen Sie mir, theurer Maler, sagen Sie mirs ehrlich ohne Scheu, nicht wahr, Sie sind der wacker Künster, vor dessen Gemälden ich täglich vorbeigehe und jedesmal stehen bleibe wohl einige Minuten lang, weil ich vor lauter Freude über die schönen Karben gar nicht lossommen kann?

Edmund begriff nicht recht, wie es der Commissionsrath anstellen sollte, täglich bei seinen Gemälden vorüber zu gehen, da er sich nicht erinnern konnte, jemals Aushängeschilder gemalt zu haben. Rach einigem hin= und herfragen kam es aber heraus, daß Melchior Boß-winkel nichts anders meinte, als die lackirten Theebretter, Ofenschirme und dergleichen in dem Stobwasserschen Laden unter den Linden, die er in der That jeden Morgen um eilf Uhr, wenn er bei Sala Tarone vier Sardellen gegessen und ein Gläschen Danziger genommen, mit wahrem Entzücken betrachtete. Diese Kunstfabrikate galten ihm für das höchste, was jemals die Kunst geleistet. — Das verschnupste den Comund nicht wenig, er verwünschte den Commissionsrath, der mit seinem saden Wortschwall ihm jede Annäherung an Albertinen uns möglich machte.

Endlich erfchien ein Bekannter bes Commissionsraths, ber ihn in ein Gespräch zog. Diesen Moment nutte Edmund und sette fich bin dicht neben Albertinen, die das gar gern zu sehen schien.

Jeder, der die Demoiselle Albertine Bogwinkel kennt, weiß, daß sie, wie gesagt, die Jugend, Schönheit und Anmuth selbst ift, daß sie sich, wie die Berliner Mädchen überhaupt, nach der besten Mode sehr geschmackvoll zu kleiden weiß, daß sie in der Zelterschen Akades mie singt, von herrn Lauska Unterricht auf dem Fortepiano erhält, in den niedlichsten Sprüngen der ersten Tänzerin nachtanzt, schon eine schön gestickte Tulpe nebst diversen Bergismeinnicht und Beilchen zur Runstausstellung geliefert hat, und, von Natur heitern aufgeweds

ten Temperaments, doch, zumal beim Thee, genügende Empfindsamsteit an den Tag legen kann. Jeder weiß auch endlich, daß sie mit niedlicher, sauberer Perlschrift Gedichte und Sentenzen, die ihr in Göthe's, Jean Paul's und anderer geistreicher Männer und Frauen Schriften vorzüglich wohlgefallen, in ein Büchlein mit einem goldverzierten Maroquindeckel einträgt, und das Mir und Mich, Sie und Ihnen niemals verwechselt.

Wohl war es natürlich, daß Albertine an der Seite des jungen Malers, dem das Entzücken der scheuen Liebe aus dem Herzen strömte, in noch höhere als in die gewöhnliche Thees und Borleses Empfindssamkeit gerathen mußte, und daß sie daher von Kindlichkeit, poetisschem Gemüth, Lebenstiese u. d. g. auf die artigste Weise melodisch lispelnd sprach.

Der Abendwind hatte fich erhoben und wehte fuße Bluthendufte vor fich her, und im dichten dunkeln Gebusch duettirten zwei Rachtis gallen in den gartlichsten Liebesklagen.

Da begann Albertine aus Fouque's Gedichten:

Ein Flüftern, Raufchen, Rlingen, Geht burch ben Frühlingshain, Bangt wie mit Liebesichlingen Beift, Sinn und Leben ein!

Rühner geworden in der tiefen Dammerung, die nun eingebrochen, faßte Edmund Albertinens Sand, drudte fie an seine Bruft und sprach weiter:

Sang' ich es nach, was leise Solch stilles Leben spricht, Eo schien' aus meiner Weise Das ew'ge Liebeslicht. —

Albertine entzog ihm ihre hand, aber nur, um fie von dem feinen Glacé-handschuh zu befreien, und dann dem Glücklichen wieder zu überlaffen, der fie eben feurig kuffen wollte, als der Commissionsrath dazwischen suhr: Poh tausend, das wird fühl! — Ich wollte, ich hätt' einen Mantel oder einen Ueberrock zu mir gesteckt, oder mit mir genommen, will ich vielmehr sagen. hülle Dich in Deinen Shawl, Tinchen, — es ist ein türkischer, bester Maler, und kostet 50 baare Dukaten. — hülle Dich wohl ein, sag' ich, Tinchen, wir wollen uns auf den Weg machen. Leben Sie wohl, mein Bester. —

Bon einem richtigen Takt getrieben, griff in diesem Augenblick Edmund nach der Zigarrenbuchse und bot dem Commissionsrath den dritten Glimmstengel an.

Dich bitte ganz gehorsamst, rief Boswinkel, Sie sind ja ein überaus artiger gefälliger Mann. Die Polizei will nicht erlauben, daß man im Thiergarten wandelnd rauche, daß man das schöne Gras nicht versenge; aber deshalb schmedt ein Pfeischen oder ein Zigarro nur desto schöner.

In dem Augenblick, als der Commissionsrath sich der Laterne nahte, um den Zigarro anzuzünden, bat Edmund leise und scheu, Albertinen nach Hause begleiten zu dürsen. Sie nahm seinen Arm, beide schritten vor, und der Commissionsrath schien, als er hinantrat, es vorausgesetzt zu haben, daß Edmund mit ihnen nach der Stadt gehen würde.

Jeder, ber jung war und verliebt, ober beides noch ift (manchem passirt das niemals) wird es sich einbilden können, daß es dem Edmund an Albertinens Seite dünkte, er gehe nicht durch den Wald, sondern schwebe hoch über den Bäumen im schimmernden Gewölk mit der Schönsten daber. —

Rach Rofalindens Ausspruch in Chatspeare's: Bie es Guch gefällt, find bie Rennzeichen eines Berliebten: Gingefallene Bangen, Augen mit blauen Ranbern, ein gleichgültiger Ginn, ein verwilberter Bart, lofe hangende Aniegurtel, eine ungebundene Mute, aufgefnupfte Mermel, nicht jugeschnurte Schuhe und eine nachlässige Trofflofigfeit in allem Thun und Laffen. Dies alles traf nun gwar bei Edmund eben fo wenig ju, ale bei bem verliebten Drlando, aber fo wie biefer bie junge Baumgucht ruinirte, indem er ben Namen Rofalinde in alle Rinden grub, Den an Weißdornen bing und Elegien an die Brombeerftrauche; fo verdarb Edmund eine Menge Papier, Bergament, Leinwand und Farben, feine Beliebte in binlanglich fcblechten Berfen ju befingen und fie ju zeichnen, ju malen, ohne fie jemale ju treffen, ba feine Fantafie feine Runftfertigkeit überflügelte. Ram nun noch ber feltsam somnambule Blid bes Liebesfranten und ein erfledliches Seufgen ju jeber Beit und Stunde bingu, fo konnte es nicht fehlen, baß ber alte Goldichmibt ben Buftand feines jungen Freundes febr bald errieth. Ale er ibn barüber befragte, nahm Edmund gar teinen Unftand, ihm fein ganges Berg ju erfcbließen.

Ei, rief Leonhard, als Comund geendet, ei Du bentst wohl nicht baran, daß es ein schlimmes Ding ift, fich in eine Braut zu verlieben: Albertine Bogwinkel ift so gut wie versprochen an den Geheimen Ranglei=Sekretar Tusmann.

Edmund gerieth über diese entsetliche Rachricht sogleich in ganz ungemeine Berzweiflung. Leonhard wartete sehr ruhig den ersten Paroxismus ab und fragte dann, ob er wirklich die Demoiselle Albertine Boswinkel zu heirathen gedenke? Edmund versicherte, daß die Berbindung mit Albertinen der höchste Bunsch seines Lebens sei, und beschwor den Alten, ihm beizustehen mit aller Kraft, um den Geheimen Kanzlei-Sekretär aus dem Felde zu schlagen, und die Schönste für sich zu gewinnen.

Der Golbschmidt meinte, verlieben könne ein blutfunger Runftler sich wohl, aber ganz unersprießlich sei es für benselben, wenn er gleich ans heirathen bächte. Eben beshalb habe auch der junge Sternbald zur heirath sich durchaus nicht bequemen wollen, und er sei, so viel er wisse, bis dato unverheirathet geblieben.

Der Stich traf; benn Tied's Sternbald mar Edmund's Lieblings. Buch, und er mare gar zu gern felbst der held des Romans gewesen. Daber tam es benn, daß er ein gar betrübtes Gesicht schnitt, und beinahe ausgebrochen ware in herbe Thranen.

Run, sprach der Goldschmidt, mag es kommen wie es will, den Geheimen Ranzlei-Sekretär schaff' ich Dir vom halse; in das haus des Commissionsraths auf diese oder jene Beise zu dringen und dich Albertinen mehr und mehr anzunähern, das ist Deine Sache. Uebrisgens können meine Operationen gegen den Geheimen Ranzlei-Sekretär erft in der Aequinoktial-Racht beginnen.

Edmund war über des Goldschmidts Buficherung außer fich vor Freuden, denn er wußte, daß der Alte Wort hielt, wenn er etwas versprach.

Auf welche Beise ber Goldschmidt seine Operationen gegen ben Beheimen Ranzlei = Sefretar begann, hat ber geneigte Lefer bereits im ersten Rapitel erfahren.

## Drittes Rapitel.

Enthalt das Signalement bes Beheimen Ranglei - Sefretars Tusmann, fo wie bie Urfache, warum berfelbe vom Pferbe bes großen Rurfurften herabsteigen mußte, nebft anbern lefenswerthen Dingen.

Eben aus bem allen, mas bu, mein fehr gunftiger Lefer! über ben Bebeimen Ranglei-Gefretar Tusmann bereits erfahren, magft Du ben Mann wohl gang und gar vor Augen haben nach feinem gangen Sinn und Befen. Doch will ich, mas fein Meugeres betrifft, noch nachbringen, daß er von fleiner Statur mar, tablfopfig, etmas frummbeinig und ziemlich grotest im Unzuge. Bu einem altväterisch jugefcnittenen Rod mit unendlich langen Schöfen und einem überlangen Billet trug er lange weite Beinfleider und Schube, die aber im Geben ben Rlang von Rourierftiefeln von fich gaben, wobei ju bemerten, bag er nie gemeffenen Schrittes über bie Strafe ging, vielmehr in großen unregelmäßigen Sprungen mit unglaublicher Schnelligkeit fortbupfte, fo bag oben befagte Schofe vom Winde erfaßt fich ausbreiteten wie ein Paar Flügel. Ungeachtet in feinem Beficht etwas unbeschreiblich brolliges lag, fo mußte bas febr gutmutbige Lacheln, bas um feinen Mund fpielte, boch jeden für ihn einnehmen, fo daß man ihn lieb gewann, mahrend man über feine Bedanterie, über fein lintifches Benehmen, bas ihn ber Welt entfrembete, von Bergen lachte. Geine Sauptleibenichaft mar - Lefen! - Er ging nie aus, ohne beibe Rodtafchen voll Bucher geftopft ju haben. Er las wo er ging und ftand, auf bem Spaziergange, in ber Rirche, in bem Raffeebaufe, er las ohne Auswahl alles mas ihm borfam, wiewohl nur aus ber ältern Beit, ba ihm bas Reue verhaft mar. Go ftubirte er beute auf bem Raffeehaufe ein algebraifches Buch, morgen bas Cavallerie-Reglement Friedrich Bilhelme bes erften, und bann bas mertwurdige Buch: Cicero, ale großer Windbeutel und Rabulift bargeftellt in gehn Reden, aus bem Jahre 1720. Dabei mar Tusmann mit einem ungeheuren Gedächtnigvermögen begabt. Er pflegte alles, mas ihm bei bem Lefen eines Buche auffiel, ju zeichnen und bann bas Bezeichnete wieber ju burchlaufen, welches er nun nie wieder vergag. Daber fam es, daß Tusmann ein Polyhistor, ein lebendiges Conversations-Lexifon murbe, bas man aufichlug, wenn es auf irgend eine hiftorifche

oder wissenschaftliche Notiz ankam. Traf es sich ja etwa einmal, daß er eine solche Notiz nicht auf der Stelle zu geben vermochte, so stösberte er so lange unermüdet in allen Bibliotheken umber, bis er das, was man zu wissen verlangte, aufgefunden, und rückte dann mit der verlangten Auskunft ganz fröhlich heran. Merkwürdig war es, daß er in Gesellschaft lesend und scheinbar ganz in sein Buch verstieft, doch alles vernahm was man sprach. Oft fuhr er mit einer Bemerkung dazwischen, die ganz an ihrem Orte stand, und wurde irgend etwas wipiges, humoristisches vorgebracht, gab er, ohne von dem Buche auszublicken, durch eine kurze Lache im höchsten Tenor seinen Beisall zu erkennen.

Der Commiffionerath Bogwintel war mit dem Beheimen Rangleis Gefretar jufammen auf ber Schule im grauen Rlofter gemefen, und von diefer Schulkamerabschaft ichrieb fich bie enge Berbindung ber, in welcher fie geblieben. Tusmann fab Albertinen aufwachsen und batte ihr wirklich an ihrem zwölften Geburtstage, nachbem er ihr ein buftendes Blumenbouquet, bas der berühmtefte Runftgartner in Berlin felbft mit Beichmad geordnet, überreicht, jum erftenmal die Sand gefüßt mit einem Unftande, mit einer Galanterie, die man ihm gar nicht batte gutrauen follen. Bon biefem Augenblid an entftand bei bem Commiffionerath ber Gedante, daß fein Schulfreund mohl Albertinen beiratben fonne. Er meinte, fo murbe Albertinens Berbeirathung, bie er munichte, am wenigften Umftande machen und ber genugfame Tusmann fich auch mit einem geringen Beirathegut abfinden laffen. Der Commiffionerath mar über die Dagen bequem, fürchtete fich por jeder neuen Befanntichaft und bielt babei ale Commiffionerath bas Beld viel mehr zu Rathe ale nothig. An Albertinene achtzehntem Beburtetage eröffnete er biefen Blan, ben er fo lange für fich behalten, bem Bebeimen Ranglei = Sefretar. Der erfchrat erft barüber gewaltig. Er vermochte ben fühnen Bedanten gur Che gu ichreiten, und noch bagu mit einem blutjungen bilbiconen Dabchen gar nicht ju ertragen. Rach und nach gewöhnte er fich baran, und ale ibm eines Tages auf bes Commiffionerathe Beranlaffung Albertine eine fleine Borfe, Die fie felbft in ben anmuthigften Farben geftridt, überreichte und ihn dabei mit: Lieber Berr Beheimer Ranglei = Gefretar anredete, entgundete fich fein Inneres gang und gar in Liebe ju ber Solden. Er erflarte fofort insgeheim bem Commiffionerath, bag er

Albertinen zu heirathen gesonnen, und da dieser ihn als seinen Schwiegersohn umarmte, sah er sich als Albertinens Bräutigam an, wiewohl der kleine Umstand vielleicht noch zu berücksichtigen gewesen wäre, daß Albertine von dem ganzen handel zur Zeit auch nicht ein Sterbenswörtchen wußte, ja wohl nicht gut eine Ahnung davon haben konnte.

Am frühsten Morgen, als in der Nacht vorher sich das seltsame Abentheuer am Rathhausthurme und in der Beinstube auf dem Alexanderplat begeben, stürzte der Geheime Ranzleis Sekretär bleich und entstellt in des Commissionsraths Zimmer. Der Commissionsrath erschraft nicht wenig, da Tusmann noch niemals ihn um diese Zeit besucht hatte, und sein ganzes Besen irgend ein unglückliches Ereigniß zu verkünden schien.

"Geheimer! (fo pflegte der Commissionerath den Geheimen Ranglei-Sefretar abgefürzt zu benennen) Geheimer! wo fommst Du ber? wie fiehst Du aus? was ift geschehen?"

So rief der Commissionsrath, aber Tusmann warf sich erschöpft in den Lehnsessel, und erft, nachdem er ein paar Minuten Athem gesichöpft, begann er mit fein wimmernder Stimme:

"Commissionerath, wie Du mich hier siehst in diesen Rleidern, mit der politischen Klugheit in der Tasche, komme ich her aus der Spandauer Straße, wo ich die ganze Nacht auf und ab gerannt scit gestern Punkt zwölf Uhr! — Richt mit einem Schritt bin ich in mein haus gekommen, kein Bette habe ich gesehen, kein Auge zugethan!" —

Und nun ergählte Tusmann dem Commissionsrath genau, wie sich in der abgewichenen Nacht alles begeben von dem ersten Zusammenstreffen mit dem fabelhaften Goldschmidt an, bis zu dem Augenblid, als er entset über das tolle Treiben der unheimlichen Schwarzkunftler aus dem Weinhause herausstürzte.

"Beheimer," rief ber Commissionerath, "Du haft Deiner Gewohns beit zuwider starkes Getrant zu Dir genommen am fpaten Abend und verfielft nachher in wunderliche Traume."

"Was sprichst Du, " erwiederte der Geheime Ranzlei-Sekretär, "was sprichst Du Commissionsrath? — Geschlafen, geträumt sollt' ich haben? Meinst Du, daß ich nicht wohl unterrichtet bin über den Schlaf und den Traum? Ich will Dirs aus Nudows Theorie des Schlafes beweisen, was Schlaf heißt, und daß man schlafen

kann ohne zu träumen, weshalb denn auch der Prinz hamlet sagt: Schlafen, vielleicht auch träumen. Und was es mit dem Traume für eine Bewandtniß hat, würdest Du eben so gut wissen als ich, wenn Du das Somnium Scipionis gelesen hättest und Artemidori berühmtes Werk von Träumen, und das Franksurter Traumbüchlein. Aber Du liesest nichts und daher schießest Du sehl überall auf schnöde Weise."

Run, nun Geheimer, nahm der Commissionsrath das Bort, ereifre Dich nur nicht; ich will Dirs schon glauben, daß Du gestern Dich bereden ließest, etwas über die Schnur zu hauen und unter schadenfrohe Taschenspieler geriethest, die Unfug mit Dir trieben, als der Bein Dir zu sehr geschmeckt hatte. Aber sage mir Geheimer, als Du nun glücklich zur Thure heraus warest, warum in aller Belt gingst Du nicht gerade zu nach hause, warum triebst Du Dich auf der Straße umber?

D Commiffionerath, lamentirte ber Bebeime Ranglei-Sefretar, o theurer Commiffionerath, getreuer Schulfamerad aus dem grauen Rlofter! - Infultire mich nicht mit ichnoden Zweifeln, fondern vernimm ruhig, daß ber tolle unselige Teufelosput erft recht losging, ba ich mich auf ber Strafe befand. Als ich nämlich an bas Rath= haus tomme, bricht durch alle Fenfter helles blendendes Rergenlicht und eine luftige Tangmufit mit ber Janiticharens, ober richtiger ges fprochen, Jenjitscherit-Trommel ichallt berab. 3ch weiß felbft nicht wie es geschab, bag, ungeachtet ich mich nicht einer fonberlichen Große erfreue, ich doch auf ben Beben mich fo boch aufzurichten vermochte, daß ich in die Genfter bineinschauen fonnte. Bas febe ich! - D bu gerechter Schöpfer im himmel! - wen erblide ich! niemanden anders ale Deine Tochter, die Demoifelle Albertine Bogwintel, welche im fauberften Brautichmud mit einem jungen Den= ichen unmäßig malgt. 3ch flopfe ans Fenfter, ich rufe: Berthefte Demoifelle Albertine Bogmintel, mas thun Gie, mas beginnen Gie hier in fpater Racht! - Aber ba fommt eine niebertrachtige Denichenfeele Die Ronigoftrage berab, reift mir im Borbeigeben beibe Beine unterm Leibe meg, und rennt bamit laut lachend fpornftreiche fort. 3ch armer Bebeimer Ranglei. Gefretar plumpe nieber in ben ichnöben Gaffenfoth, ich ichreie: Rachtmachter - hochlöbliche Bolizei - verehrbare Batrouille - - lauft berbei - lauft berbei -

haltet ben Dieb, haltet den Dieb! er bat mir meine Beine geftoblen! Aber oben im Rathhaufe ift alles ploblich ftill und finfter geworben, und meine Stimme verhallt unvernommen in ben Luften! - Schon will ich verzweifeln, ale ber Denich jurudfehrt, und wie rafend porbeilaufend mir meine Beine ins Geficht wirft. Run raffe ich mich, fo fcnell es in ber totalen Befturgung geben will, vom Boben auf, renne in die Spandauer Strafe binein. Aber fo wie ich, ben berausgezogenen Sausichluffel in ber Sand, an meine Sausthur gelange, ftebe ich - ja ich felbft - fcon vor berfelben und fchaue mich wild an mit benfelben großen ichwarzen Augen, wie fie in meis nem Ropf befindlich. Entfest pralle ich jurud und auf einen Mann ju, ber mich mit ftarten Armen umfaßt. Un bem Spieß, ben er in ber Sand trägt, gemahre ich, bag es ber Rachtmachter ift. Getroftet fpreche ich, theurer Rachtmachter, Bergensmann, treiben Gie mir boch gefälligft den Rilu von Bebeimen Ranglei-Sefretar Tusmann bort von der Thure meg, bamit ber ehrliche Ranglei = Gefretar Tusmann, ber ich felbft bin, in feine Bohnung binein tann. "Ich glaube, Ihr feid befeffen, Tusmann!" Go fchnarcht mich ber Dann an mit bobler Stimme und ich merte, bag es nicht ber Rachtmachter, nein, bag es ber furchtbare Golbichmidt ift, ber mich umfaßt balt. Da übernimmt mich die Ungft, die talten Schweißtropfen fteben mir auf ber Stirne, ich fpreche: mein verehrungewurdiger Berr Brofeffor, verübeln Gie es mir boch nur ja nicht, daß ich Gie in ber Finfterniß für ben Rachtmachter gehalten. D Gott! nennen Gie mich wie Gie wollen, nennen Gie mich auf die fchnobefte Beife - Monfieur Tusmann ober gar, mein Lieber, traftiren Gie mich barbarifch per 3hr, wie Gie es fo eben ju thun belieben, alles, alles will ich mir gefallen laffen, nur befreien Gie mich von biefem entfeglichen Sput, welches gang in Ihrer Dacht ftebt. "Tusmann," beginnt ber ichnobe Schwarzfünftler, mit feiner fatalen boblen Stimme, "Tusmann, 3hr follt fortan unangetaftet bleiben, wenn 3hr bier auf ber Stelle fcwort, an die Beirath mit ber Albertine Bogwinkel gar nicht mehr ju benfen." Commissionerath, bu fannft es bir vorftellen, wie mir ju Duthe murde bei biefer abicheulichen Proposition. Allerliebster herr Profeffor, bitte ich, Gie greifen mir ans berg, bag es blutet. Das Balgen ift ein baflicher, unanftandiger Tang, und eben malgte Die Demoifelle Albertine Bogwinkel, und noch bagu als meine Braut, mit einem fungen Menfchen auf eine Beife, daß mir boren und Ceben verging; boch tann ich inbeffen von ber Schonften nicht laffen, nein ich tann nicht von ihr laffen. Raum habe ich aber diefe Borte ausgesprochen, als mir ber verruchte Golbichmibt einen Stoß giebt, daß ich mich fofort zu breben beginne. Und wie von unwiderfteblicher Gewalt gehett, malge ich die Spandauer Strafe auf und ab, und halte in meinen Armen ftatt ber Dame einen garftigen Befenftiel, ber mir bas Geficht gerfratt, mabrend unfichtbare Sanbe mir den Ruden gerblauen, und um mich ber wimmelt es von Beheimen Ranglei-Sekretaren Tusmanns, die mit Befenftielen malgen. Endlich finte ich erschöpft, ohnmächtig nieber. Der Morgen bammert mir in bie Augen, ich schlage fie auf und - Commissionerath, entsete bich mit mir, fall' in Donmacht, Schulkamerad! - und finde mich wieder figend hoch oben auf dem Pferde vor dem großen Churfürften, mein Saupt an feine falte eberne Bruft gelehnt. Bum Glud ichien Die Schildmache eingeschlafen, fo bag ich unbemerkt mit Lebensgefahr binabflettern und mich bavon machen tonnte. 3ch rannte nach ber Spandauer Strafe, aber mich überfiel auf's neue unfinnige Angft, die mich bann endlich ju Dir trieb.

Geheimer, nahm nun der Commissionsrath das Wort, Geheimer, und Du vermeinest, daß ich all' das tolle abgeschmackte Zeug glauben soll, was du da vorbringst? — hat man jemals von solchen Zaubers possen gehört, die sich hier in unserm guten aufgeklärten Berlin erseignet haben sollten?

Siehst Du, erwiederte der Geheime Ranzleis Sekretär, siehst Du nun wohl Commissionsrath, in welche Irrthümer Dich der Mangel aller Lekture stürzt? Hättest Du wie ich Haktitii, des Rektors beis der Schulen zu Berlin und Cölln an der Spree, Microchronicon marchicum gelesen, so würdest Du wissen, daß sich sonst noch ganz andere Dinge begeben haben. — Commissionsrath, am Ende glaube ich schier; daß der Goldschmidt der verruchte Satan selbst ist, der mich soppt und neckt.

Ich bitte Dich, sprach ber Commissionerath, ich bitte Dich, Geheimer, bleibe mir vom Leibe mit den dummen abergläubischen Possen. Besinne Dich! — nicht wahr, Du hattest Dich berauscht und stiegst im Uebermuth der Betrunkenheit zum großen Churfürsten hinauf? — Dem Geheimen Ranglei-Sefretar traten die Thranen in die Ausgen über Bogwinkels Berdacht, den er fich bemuhte, mit aller Rraft zu widerlegen.

Der Commissionerath murbe ernfter und ernfter. Endlich als der Bebeime Ranglei = Sefretar nicht aufhörte ju betheuern, daß fich wirklich alles fo begeben wie er es ergablt, begann er: bor' einmal, Beheimer, je mehr ich barüber nachbente, wie Du mir ben Gold. fcmidt und ben alten Juden, mit benen Du gang Deiner fonft fittigen und frugalen Lebensart jumiber, in fpater Racht gechteft, bes fchrieben, befto flarer wird es mir, bag ber Jude unbezweifelt mein alter Manaffe ift, und daß der ichwargfunftlerifche Goldichmibt niemand andere fenn fann, ale ber Golbichmibt Leonbard, ber fich zuweilen in Berlin feben läßt. Run habe ich zwar nicht fo viel Bucher gelefen als bu Bebeimer, beffen bebarf es aber auch nicht, um au miffen, daß beibe, Manaffe und Leonhard, einfache ehrliche Leute find und nichts weniger ale Schwarzfünftler. Es wundert mich gang ungemein, daß Du, Gebeimer, ber Du boch in ben Gefeben erfahren fenn follteft, nicht weißt, daß der Aberglaube auf bas ftrengfte verboten ift und ein Schwarzfünftler nimmer mehr von ber Regierung einen Bewerbichein erhalten murbe, auf beffen Grund er feine Runft treiben durfte. - bore, Gebeimer, ich will nicht hoffen, daß ber Berbacht gegrundet ift, ber in mir auffteigt! - Ja! - ich will nicht hoffen, daß Du die Luft verloren haft jur Beirath mit meiner Toch= ter? - daß Du nun Dich hinter allerlei tolles Beng verbergen, mir feltsame Dinge vorfabeln, daß Du fagen willft: Commiffionerath, wir find gefchiedene Leute, benn beirathe ich Deine Tochter, fo flieblt mir ber Teufel die Beine meg und gerblaut mir den Ruden! Bebei= mer, es mare arg, wenn Du fo mit Lug und Trug umgeben follteft.

Der Geheime Ranzlei = Sekretär gerieth ganz außer sich über des Commissionsrathes schlimmen Berdacht. Er betheuerte einmal übers andere, daß er die Demoiselle Albertine ganz ungemessen liebe, daß er ein zweiter Leander, ein zweiter Troilus in den Tod gehen für sie und sich daher als ein unschuldiger Märtyrer vom leidigen Satan sattsam zerbläuen lassen wolle, ohne seiner Liebe zu entsagen.

Bahrend diefer Betheurungen bes Geheimen Ranglei=Gefretarstlopfte es ftart an die Thur und hinein trat der alte Manaffe, von dem der Commissionsrath vorher gesprochen.

So wie Tusmann ben Alten erblidte, rief er: D du herr bes himmels, das ift ja der alte Jude, der gestern aus dem Rettig Goldsftude prägte und dem Goldschmidt ins Gesicht warf! — Run wird auch wohl gleich der alte verruchte Schwarzfünstler hereintreten!

Er wollte ichnell gur Thure hinaus, ber Commiffionerath bielt ibn aber feft, indem er fprach: nun werden wir ja gleich boren.

Dann wandte der Commissionsrath sich zu dem alten Manasse und erzählte, was Tusmann von ihm behauptet und was sich zur Nachtzeit in der Weinstube auf dem Alexanderplat zugetragen has ben sollte.

Manasse lächelte ben Geheimen Ranzleis Sekretar von der Seite bämisch an und sprach: Ich weiß nicht, was der Herr will, der herr kam gestern ins Weinhaus mit dem Goldschmidt Leonhard, eben als ich mich erquidte mit einem Glase Wein nach mühseligem Geschäft, das bis beinahe Mitternacht gedauert. Der herr trank über den Durst, konnte nicht auf den Füßen stehn und taumelte hinaus auf die Strafe.

Siehst Du wohl, rief ber Commissionerath, siehst Du wohl, Geheimer, ich hab' es gleich gedacht. Das kommt von bem abscheu-lichen Saufen, bas Du lassen mußt ganz und gar, wenn Du meine Tochter heirathest.

Der Beheime Ranglei-Setretar, gang vernichtet von dem unverdienten Borwurf, fant athemlos in den Lehnseffel, schloß die Augen und quadte auf unverständliche Beise.

Da haben wire, fprach der Commiffionerath, erft die Racht durchs fcmarmt und bann matt und elend.

Aller Protestationen ungeachtet mußte Tusmann es leiden, daß der Commissionsrath ein weißes Tuch um sein Haupt band und ihn in eine herbeigerusene Droschke pacte, in der er sortrollte nach der Spandauer Straße.

Bas bringen Sie neues, Manaffe, fragte ber Commiffionsrath nun ben Alten.

Manaffe schmunzelte freundlich und meinte, daß der Commstionsrath wohl nicht ahnen werde, welches Glud er ihm zu verfünden gekommen.

Mle ber Commissionerath eifrig weiter forschte, eröffnete ihm Manasse, bag fein Reffe Benjamin Dummerl, ber icone junge Mann,

ber Besitzer von beinahe einer Million, ben man seiner unglaublichen Berdienste halber in Bien baronisirt, ber nicht längst aus Italien zurückgekehrt — ja! daß dieser Reffe sich plöplich in die Demoiselle Albertine sterblich verliebt habe und sie zur Frau begehre.

Den jungen Baron Dummerl fieht man häufig im Theater, wo er fich in einer Loge bes erften Range bruftet, noch häufiger in allen nur möglichen Rongerten; jeder weiß daber, daß er lang und mager ift wie eine Bohnenstange, daß er im ichwarzgelben Beficht von peche ichwarzen frausen Saaren und Badenbart beschattet, im gangen Bejen ben ausgesprochenften Charafter bes Bolte aus bem Drient tragt, baß er nach ber letten bigarrften Dobe ber englischen Stuter getleis bet geht, verschiedene Sprachen in gleichem Dialeft unferer Leute fpricht, Die Bioline fratt, auch mohl bas Biano hammert, miferable Berfe aufammenftoppelt, ohne Renntnig und Gefchmad ben afthetifchen Runftrichter fpielt und ben litterarifchen Magen gern fpielen mochte, ohne Beift wigig und ohne Big geiftreich fenn will, dummdreifi, vorlaut, jubringlich, furg, nach dem berben Ausbrud berjenigen ver= ftandigen Leute, benen er gar ju gern fich annahern mochte - ein unausstehlicher Bengel ift. Rommt nun noch bingu, daß trot feines vielen Geldes aus allem, mas er beginnt, Gelbsucht und eine ichmutige Rleinlichkeit hervorblidt, fo tann es nicht andere gefcheben, ale daß felbft niedere Seelen, die fonft por dem Dammon fich beugen, ibn bald einfam fteben laffen.

Dem Commissionsrath fuhr nun freilich in dem Augenblick, wo Manasse ihm die Absicht seines liebenswürdigen Nessen kund that, sehr lebhaft der Gedanke an die halbe Million, die Benschchen wirkslich besaß, durch den Kopf, aber auch zugleich kam ihm das hindersniß ein, welches seiner Meinung nach die Sache ganz unmöglich maschen müßte.

Lieber Manasse, begann er, Sie bedenken nicht, daß Ihr werther herr Neveu von altem Glauben ist und — Ei, unterbrach ihn Manasse, ei herr Commissionsrath, was thut das? — Mein Neffe ist
nun einmal verliebt in Ihre Demoiselle Tochter und will sie glücklich
machen, auf ein paar Tropfen Wasser wird es ihm daher wohl nicht
ankommen, er bleibt ja doch derselbe. Ueberlegen Sie sich die Sache,
herr Commissionsrath, in ein Paar Tagen komm ich wieder mit meis
nem kleinen Baron und hole mir Bescheid.

Damit ging Manaffe von bannen.

Der Commissionsrath fing sofort an zu überlegen. Erot seiner gränzenlosen Sabsucht, seiner Charakter= und Gewissenlosigkeit, emspörte sich doch sein Inneres, wenn er sich lebhaft Albertinens Berbinsbung mit dem widerwärtigen Bensch vorstellte. In einem Anfall von Rechtlichkeit beschloß er dem alten Schulkameraden Wort zu halten.

## Biertes Rapitel.

Sandelt von Portrats, grunen Gefichtern, ipringenden Dlaufen und fubifchen

Bald, nachdem sie bei dem Hofjäger mit Edmund Lehsen bekannt geworden, fand Albertine, daß des Baters großes, in Del gemaltes Bildniß, welches in ihrem Zimmer hing, durchaus unähnlich und auf unausstehliche Weise geklert sen. Sie bewies dem Commissionstrath, daß, ungeachtet mehrere Jahre darüber vergangen, als er gemalt worden, er doch noch in diesem Augenblicke viel jünger und hübscher aussehe, als ihn der Maler damals aufgefaßt, und tadelte vorzüglich den sinstern, mürrischen Blick des Bildes, so wie die altsränkische Tracht und das unnatürliche Rosenbouquet, welches der Commissionstrath auf dem Bilde sehr zierlich zwischen zwei Fingern hielt, an des nen stattliche Brillantringe prangten.

Albertine sprach so viel und so lange über das Bild, daß der Commissionerath zulest selbst fand, das Gemälde sei abscheulich und nicht begreifen konnte, wie der ungeschickte Maler seine liebenswürdige Person in solch' ein häßliches Zerrbild habe umwandeln können. Und je länger er das Porträt anblickte, desto mehr ereiferte er sich über die fatale Sudelei; er beschloß das Bild herunter zu nehmen und in die Polterkammer zu werfen.

Da meinte nun Albertine, das schlechte Bild verdiene dies wohl, indessen habe fie fich so daran gewöhnt, Bäterchens Bildniß in ihrem Zimmer zu haben, daß die leere Band sie ganzlich stören wurde in all' ihrem Thun. Rein anderer Rath sep vorhanden, Bäterchen musse sich noch einmal malen lassen von einem geschieften, im genauen Treffen glücklichen Künstler und dieser durfe kein anderer sehn, als

der junge Edmund Lehfen, der icon die iconften, wohlgetroffenften Bildniffe gemalt.

Tochter, fuhr der Commissionsrath auf, Tochter, was verlangst bu! Die jungen Runftler kennen sich nicht vor Stolz und Uebermuth, wissen gar nicht, was sie für ihre geringen Arbeiten an Geld fordern sollen, sprechen von nichts anderm als blanken Friedrichsd'oren, sind mit dem schönsten Courant, sollten es sogar neue Thalerstücke seyn, nicht zufrieden!

Albertine versicherte dagegen, daß Lehsen, da er die Malerei mehr aus Reigung als aus Bedürfniß treibe, gewiß sich fehr billig finden lassen würde, und mahnte den Commissionsrath so lange, bis er sich entschloß, zu Lehsen hinzugehen, und mit ihm über das Gemälde zu sprechen.

Man kann benken, mit welcher Freude Edmund sich bereit erstlärte, den Commissionsrath zu malen, und zum hohen Entzücken stieg diese Freude, als er vernahm, daß Albertine den Commissionsrath auf den Gedanken gebracht, sich von ihm malen zu lassen. Er ahnte richtig, daß Albertine auf diese Weise ihm die Annäherung an sie verstatten wollen. Sanz natürlich war es auch, daß Edmund, als der Commissionsrath etwas ängstlich von dem zu bezahlenden Preise des Gemäldes sprach, versicherte, daß er durchaus gar kein Honorar nehmen werde, sondern sich glücklich schäße, durch seine Kunst Eingang zu sinden in das haus eines so vortrefflichen Mannes als der Commissionsrath sep.

Gott! begann der Commissionsrath im tiefsten Erstaunen, mas bore ich? — bester herr Lehsen — gar kein Geld, gar keine Friedrichss b'ore für Ihr Bemühen? — nicht einmal eine Entschädigung für versbrauchte Leinwand und Farben in gutem Courant?

Edmund meinte lächelnd, diese Auslage fen ju unbedeutend, als bag bavon nur im mindeften die Rede fenn fonne.

Aber, fiel der Commissionsrath kleinlaut ein, aber Sie wiffen vielleicht nicht, daß hier von einem Aniestud in Lebensgröße — Das fep alles gleich, erwiederte Lebsen.

Da drudte ihn ber Commissionsrath stürmisch an die Bruft und rief, indem ihm die Thränen vor inniger Rührung in die Augen traten: D Gott im himmel! — giebt es denn auf dieser im Argen liegenden Welt noch solche erhabene uneigennützige Menschenseelen! — Erft die Zigarren, dann das Gemälde! — Sie find ein vortrefflicher Mann oder Jüngling vielmehr, bester Berr Lehsen, in Ihnen wohnt deutsche Tugend und Biederkeit, von der, wie sie zu unserer Zeit aufgeblüht sehn soll, in mehreren Schriften viel angenehmes zu lesen. Doch glauben Sie mir, ungeachtet ich Commissionerath bin und mich durchaus französisch kleide, dennoch hege ich gleichen Sinn, weiß Ihren Ebelmuth zu schähen, und bin uneigennühig und gastfrei wie einer. —

Die schlaue Albertine hatte die Art, wie sich Edmund bei bes Commissionsrathes Antrag nehmen würde, vorausgesehen. Ihre Absicht war erreicht. Der Commissionsrath strömte über vom Lobe des vortrefflichen Jünglings, der entsernt seh von jeder gehässigen Habsucht, und schloß damit, daß, da junge Leute, vorzüglich Maler, immer etwas fanstastisches, romanhastes in sich trügen, viel auf verwelkte Blumen, Bänsder, die an ein hübsches Mädchen gehestet gewesen, hielten, über irgend ein von schönen Händen versertigtes Fabrikat aber ganz außer sich gerathen könnten, Albertine dem Edmund ja ein Geldbeutelchen häkeln möchte, und, seh es ihr nicht unangenehm, sogar eine Locke von ihrem schönen kastanienbraunen Haar hinein thun, so aber jede etwanige Berpslichtung gegen Lehsen quitt machen könne. Er eclaube das auss drücklich und wolle es schon bei dem Geheimen KanzleisSekretär Tussmann verantworten.

Albertine, noch immer nicht von bes Commiffionerathe Abfichten und Planen unterrichtet, verftand nicht, was er mit bem Tusmaun wollte, und fragte auch weiter nich, barnach.

Noch benfelben Abend ließ Edmund feine Malergerathschaften ine baus bes Commiffionerathe tragen, und am andern Morgen fand er fich ein zur erften Sigung.

Er bat den Commissionsrath, sich im Geist in den heitersten, frohsten Moment seines Lebens zu versetzen, etwa wie ihm seine versstorbene Gattin zum erstenmal ihre Liebe versichert, oder wie ihm Alsbertine geboren, oder wie er vielleicht einen verloren geglaubten Freund unvermuthet wieder gesehen.

Salt, rief der Commissionsrath, halt herr Lehsen, vor ungefähr drei Monaten erhielt ich den Aviso aus hamburg, daß ich in der dortigen Lotterie einen bedeutenden Gewinnst gemacht. — Mit dem offnen Briefe in der hand lief ich zu meiner Tochter! — Einen frosheren Augenblick habe ich in meinem Leben nicht gehabt; wählen

wir also benselben, und damit mir und Ihnen alles beffer vor Augen tomme, will ich den Brief holen und ihn wie damals offen in der Hand halten.

Edmund mußte ben Commissionorath wirklich in dieser Stellung malen, auf den offnen Brief aber ganz deutlich und leserlich deffen Inhalt hinschreiben:

Em. Bohlgeb. habe ich die Ehre ju avertiren u. f. w.

Auf einem kleinen Tisch daneben mußte (fo wollt' es der Commissionsrath) das geöffnete Couvert liegen, so daß man die Aufschrift: Des herrn Commissionsraths, Stadtverordneten und Feuerherrn Melchior Bogwinkel, Bohlgeboren

> zu Berlin

bentlich lesen konnte und auch das Postzeichen: Samburg durfte Edmund nicht vergessen nach dem Leben zu copiren. Edmund malte übrigens einen sehr hübschen, freundlichen, stattlich gekleideten Mann, der in der That einige entfernte Büge von dem Commissionsrath im Gesichte trug, so daß seder, der jenes Brief-Couvert las, unmöglich in der Person irren konnte, welche das Bild vorstellen sollte.

Der Commissionsrath war ganz entzückt über das Bild. Da sehe man, sprach er, wie ein geschickter Maler die anmuthigen Züge eines hübschen Mannes, sep er auch schon etwas in die Jahre gekomsmen, aufzufassen wisse, und nun erst merke er, was der Professor gemeint, den er einmal in der humanitäts-Gesellschaft behaupten geshört, daß ein gutes Portrait zugleich ein tüchtiges historisches Bild sehn müsse. Blicke er nämlich sein Bildniß an, so falle ihm jedessmal die angenehme historie von dem gewonnenen Lotterieloos ein und er verstehe das liebenswürdige Lächeln seines Ichs, das sich auf seinem eigenen Gesicht dann abspiegle.

Noch ehe Albertine ausführen konnte, was weiter in ihrem Plane lag, kam der Commissionsrath ihren Bunschen zuvor, indem er Edmund bat, nun auch seine Tochter zu malen.

Edmund begann sogleich das Werk. Indessen schien es mit Als bertinens Bildniß gar nicht so leicht, so glücklich von Statten gehen zu wollen, als es bei des Commissionsraths Portrait der Fall gewesen.

Er zeichnete, lofchte aus, zeichnete wieder, fing an zu malen,

verwarf das Ganze, begann von neuem, veränderte die Stellung, bald war es ihm zu hell im Zimmer, bald zu dunkel 2c., bis der Commissionerath, der so lange den Sipungen beigewohnt, die Geduld verlor und davon blieb.

Edmund tam nun Bormittage und Nachmittage und rudte auch bas Bild auf der Staffelei nicht sonderlich vor, so geschah dies doch mit dem innigen Liebesverständniß, das fich zwischen Edmund und Albertinen immer fester und fester knupfte.

Du wirst es, vielgeneigter Leser! ganz gewiß selbst erfahren has ben, daß, ist man verliebt, es oftmals durchaus nöthig wird, um allen Betheurungen, allen süßen, schmachtenden Worten und Redensarten, allen sehnsüchtigen Wünschen die gehörige Kraft zu geben, so daß sie eindringen mit unwiderstehlicher Gewalt inst tiefste herz, die hand der Geliebten zu fassen, zu drücken, zu füssen, und daß dann im Liebkosen, wie vermöge eines elektrischen Prinzips, unvermuthet Lipp' an Lippe schlägt und dies Prinzip sich entladet im glühenden Feuerstrom des süßesten Kusses. Nicht allein, daß Edmund deshalb oft das Malen ganz lassen mußte, er wurde auch oft sogar gezwungen, von der Staffelei aufzustehen.

Co tam es benn, daß er an einem Bormittage mit Albertinen an dem mit weißen Gardinen verzogenen Fenster stand und um, wie gesagt, seinen Betheurungen mehr Kraft zu geben, Albertinen umfaßt hielt und ihre Sand unaufhörlich an den Mund brudte.

Bu selbiger Stunde und zu selbigem Augenblick ging ber Gesheime Ranzleis Sekretär Tusmann mit der politischen Klugheit und andern pergamentnen Büchern, worin das Angenehme mit dem Nüpslichen verbunden, in der Tasche, vor dem Hause des Commissionstrathes vorüber. Ungeachtet er scharf zusprang, da gerade die Uhr auf dem Punkt stand die Stunde zu schlagen, mit der er in das Büreau einzutreten gewohnt war, hielt er doch einen Augenblick an und warf den schmunzelnden Blick hinauf nach dem Fenster seiner vermeintlichen Braut.

Da gewahrte er wie im Nebel Albertinen mit Edmund, und uns geachtet er durchaus nichts deutlich zu erkennen vermochte, schlug ihm doch das herz, er wußte selbst nicht warum. Gine seltsame Angst trieb ihn an, das Unerhörte zu beginnen, nämlich zu ganz ungewöhnlicher Stunde hinauf und geradezu nach Albertinens Zimmer zu steigen. Als er hineintrat, sprach Albertine fo eben fehr vernehmlich: Ja Edmund! ewig, ewig werd' ich dich lieben! Und damit drückte fie Edmund an feine Bruft und ein ganzes Feuerwert von elektrischen Schlägen, wie fie oben beschrieben, begann zu rauschen und zu kniftern.

Der Geheime Ranglei-Sekretar schritt unwillfürlich vor und blieb dann ftarr, sprachlos, wie von der Katalepfie befallen, in der Mitte bes Zimmers fteben.

Im Taumel des höchsten Entzückens hatten die Liebenden den eisenschweren Tritt der Stiefelschuhe des Geheimen Ranzlei = Sekretars nicht vernommen, nicht gehört, wie er die Thur öffnete, wie er ins Zimmer trat, bis in dessen Mitte vorschritt.

Run quatte er ploglich im bochften Falfett: aber Demoifelle Albertine Bogwintel! —

Erfchroden fuhren die Liebenden auseinander, Edmund an die Staffelei, Albertine auf den Stuhl, wo fie Behufs des Malens figen follte.

Aber, begann der Geheime Ranzlei-Sekretar nach einer kleinen Bause, in der er Athem geschöpft, aber Demoiselle Albertine Bos-winkel, was thun Sie, was beginnen Sie? Erst walzen Sie mit dem jungen herrn da, den ich zu kennen nicht die Ehre habe, auf dem Rathhause in tiefer Mitternacht, daß mir armen Geheimen Kanzlei-Sekretar und geschlagenen Bräutigam hören und Sehen vergeht, und nun am hellen lichten Tage hier am Fenster hinter den Gardinen — o Gerechter! — Ist das ein ziemliches, sittiges Betragen für eine Demoiselle Braut? "Wer ist Braut," fuhr Albertine auf, "wer ist Braut? — von wem sprechen Sie, herr Geheimer Kanzleis Sekretär, reben Sie!"

D du mein Schöpfer im himmelsthrone, lamentirte der Geheime Ranzlei = Sefretar, Sie fragen noch wertheste Demoiselle, wer Braut ist, von wem ich spreche? — Bon wem anders kann ich benn hier jest reden als von Ihnen. Sind Sie denn nicht meine verehrte, im Stillen angebetete Braut? hat nicht Ihr werthester herr Papa mir Ihre liebe, weiße, kuffenswürdige hand zugesagt schon seit langer Zeit?

herr Beheimer Ranglei = Sekretar, rief Albertine ganz außer fich, herr Beheimer Ranglei = Sekretar, entweder find Sie schon am Bormittage in die Weinstube gerathen, die Sie, wie mein Bater fagt,
jest so häufig besuchen sollen, ober von einem feltsamen Wahnsinn

beimgesucht. Dein Bater hat, fann nicht baran gebacht haben, Ihnen meine Sand jugufagen.

Allerliebste Demoiselle Boswinkel, siel der Geheime Ranzleis Sestretär ein, bedenken Sie doch nur! — Sie kennen mich ja schon seit so vielen Jahren, bin ich denn nicht jederzeit ein mäßiger, besonnener Mann gewesen und soll jest auf einmal mich dem schnöden Beinstrinken und ungeziemlicher Berrücktheit hingeben? Beste Demoiselle, ein Auge will ich zudrücken, schweigen soll mein Mund darüber, was hier so eben geschehen! — Alles vergeben und vergessen! — Aber besinnen Sie sich doch, angebetete Braut, daß Sie mir ja schon Ihr Jawort gaben, aus dem Fenster des Rathhausthurms zur mitternächtslichen Stunde, und wenn Sie daher auch im Brautschmuck mit diessem jungen herrn da stark walzten, so —

Sehn Sie wohl, unterbrach Albertine den Geheimen Rangleis Sefretär, sehn Sie wohl, merken Sie wohl, daß Sie unfinniges Zeug durch einander schwahen, wie ein der Charité Entsprungener? — Gehen Sie — es wird mir bange in Ihrer Gegenwart — gehen Sie, sag' ich, verlassen Sie mich!

Die Thränen stürzten dem armen Tusmann aus den Augen. D Gerechter, schluchzte er, solche schnöde Behandlung von der verehrstesten Demoiselle Braut! — Nein, ich gehe nicht, ich bleibe so lange, bis Sie, wertheste Demoiselle Boswinkel, was meine geringe Person betrifft, zu besserer Ueberzeugung gekommen find.

Geben Sie! fprach Albertine mit halb erstidter Stimme, indem fie das Schnupftuch vor die Augen gedrückt in eine Ede des Zimmers flüchtete.

Rein, erwiederte der Geheime Ranzlei=Sekretar, nein, wertheste Demoiselle Braut, nach Thomasii politisch klugem Rath muß ich bleiben, ich gehe nun durchaus nicht eher bis — Er machte Miene Albertinen zu verfolgen.

Edmund hatte tochend vor Buth indessen an dem dunkelgrunen hintergrunde des Gemäldes hin und her gestrichen. Run konnte er sich nicht länger halten. "Berrückter, überlästiger Satan!" — So schrie er ganz außer sich, sprang los auf Tusmann, fuhr ihm mit dem dicken, in jene dunkelgrune Farbe getunkten Pinsel drei, viermal übers Gesicht, faßte ihn, gab ihm, nachdem er die Thur geöffnet, solch einen derben Stoß, daß er hinausslog wie ein abgeschossener Pfeil.

Entfest pralte ber Commiffionerath, ber eben aus ber Thur gegenüber heraustreten wollte, jurud, als der grune Schulkamerad in feine Arme fturzte.

Geheimer, rief er aus, Beheimer, um bes himmels willen, wie fiehft Du aus?

Der Geheime Ranzlei-Sefretar, beinahe von Sinnen über alles, was fich eben zugetragen, erzählte in furzen, abgebrochenen Sagen, wie Albertine ihn behandelt, was er von Edmund erlitten.

Der Commissionsrath, ganz Aerger und Born, nahm ihn bei ber Hand, ging mit ihm jurud in Albertinens Bimmer, fuhr los auf bas Mädchen: Bas muß ich hören, was muß ich vernehmen? Führt man sich so auf, behandelt man so den Bräutigam?

Brautigam? fchrie Albertine auf im jabften Schred.

Run ja, fprach der Commissionerath, Bräutigam freilich. 3ch weiß gar nicht, was Du dich alterirst über eine Sache, die ja längst beschlossen. Mein lieber Geheimer ift bein Bräutigam und in wenigen Wochen feiern wir die vergnügte hochzeit.

Nimmermehr, rief Albertine, nimmermehr heirathe ich den Gebeimen Ranglei-Sefretar. Wie follt' ich ihn benn lieben konnen ben alten Mann — nein —

Bas lieben, was alter Mann, fiel ber Commissionerath ins Wort, von Lieben ist gar nicht die Rede, sondern von heirathen. Freilich ist mein lieber Geheimer kein leichtsinniger Jüngling mehr, aber so wie ich, eben in den Jahren, die man mit Recht die besten nennt und dabei ein rechtschaffener, gescheuter, belesener, liebenewurs diger Mann und mein Schulkamerad.

Rein, sprach Albertine in der heftigsten Bewegung, indem ihr die Thränen aus den Augen stürzten, nein, ich kann ihn nicht leiden, er ist mir unausstehlich, ich haffe, ich verabscheue ihn! — O mein Edmund —

Und damit fiel das Madchen gang außer fich, beinahe ohnmachetig dem Edmund in die Arme, ber fie mit heftigkeit an feine Bruft drudte.

Der Commiffionerath, gang erftarrt, rif bie Augen weit auf, als fab' er Gespenster, bann brach er loe: Bas ift bas, was gewahre ich -

Ja, fiel ber Bebeime Ranglei = Sefretar mit flaglicher Stimme ein, ja die Demoifelle Albertine icheinen gang und gar nichts von

mir wiffen zu wollen, scheinen eine ungemeine Inklination zu bem jungen herrn Maler zu begen, ba fie ihn ohne Scheu kuffen, mir armften aber kaum die liebe hand reichen wollen, ba ich doch bald ben Trauring an Dero angenehmen Goldfinger zu fteden gebenke.

"Heda — Heda, aus einander sage ich," schrie der Commissionsrath und riß Albertinen aus Edmunds Armen. Der rief aber, daß
er Albertinen nicht lassen werde und solle es ihm das Leben kosten. —
So? sprach der Commissionsrath mit spottendem Ton, seht doch, eine
saubere Liebesgeschichte hinter meinem Rücken! — Schön, herrlich,
mein junger Herr Lehsen, darum Ihre Uneigennüßigkeit, darum die
Bigarren und die Bilder. — Sich in mein Haus einzuschleichen, mit
losen Künsten meine Tochter zu verführen. Feiner Gedanke, daß ich
meine Tochter an den Hals hängen soll einem dürftigen, armseligen,
nichtswürdigen Farbenkleckser! —

Außer fich vor Buth über des Commissionsraths Schimpfreden, ergriff Edmund den Malerstock, hob ihn in die Höhe; da rief mit donnernder Stimme der zur Thure hereinbrechende Leonhard: Halt Edmund! Reine Uebereilung, Boswinkel ift ein alberner Narr und wird sich besinnen.

Der Commissionsrath, erschroden über Leonhards unvermuthete Erscheinung, rief aus bem Binkel, in den er zurückgeprallt: Ich weiß gar nicht, herr Leonhard, wie Sie sich unterfangen können —

Aber der Geheime Kanzlei-Sekretär war schnurstrack hinter den Sopha geflüchtet, so wie er den Goldschmidt erblickt, hatte sich tief niedergeduckt und quakte mit ängstlicher, weinerlicher Stimme: D du Gott im himmel! — Commissionsrath sieh Dich vor — schweige — halt das Maul, geliebter Schulkamerad. — D du Gott im himmel, das sind ja der herr Prosessor — der grausame Ball-Entrepreneur aus der Spandauer Straße —

Rommt nur hervor, sprach der Goldschmidt lachend, kommt nur hervor, Tusmann, fürchtet Guch nicht, Guch foll nichts mehr angethan werden, Ihr seid ja schon bestraft genug für Gure alberne heirathsluft, da Ihr nun Guer Lebelang ein grünes Gesicht behaltet.

"D Gott," schrie ber Geheime Ranzlei-Sefretar ganz außer fich, "o Gott, ein grünes Geficht immerbar! — Bas werden die Leute, was wird Gr. Excellenz ber herr Minister sagen? Werden Gr. Excellenz nicht glauben, ich hätte mir aus purer, schnöber, weltlicher Citelfeit bas Geficht grun gefärbt? — Ich bin ein geschlagener Mann, ich komme um meinen Dienst, benn nicht bulben kann ber Staat Geheime Ranglei-Sekretars mit grunen Gesichtern — D ich Aermster —

Run, nun, unterbrach ber Goldschmidt Tusmann's Rlagen, nun, nun, Tusmann, lamentirt nur nicht so sehr, es kann doch wohl noch Rath geben für Guch, wenn Ihr gescheut seid und dem tollen Ge danken, Albertinen zu heirathen, entsagt.

Das tann ich nicht - bas foll er nicht, fo riefen beibe burch= einander, ber Commiffionerath und ber Geheime Ranglei-Gefretar.

Der Goldschmidt sah beide an mit funkelndem, durchbohrendem Blick; doch eben als er losbrechen wollte, öffnete sich die Thür und hinein trat der alte Manasse mit seinem Neffen, dem Baron Benjamin Dümmerl aus Wien. — Bensch ging gerade los auf Albertinen, die ihn zum erstenmal in ihrem Leben sah und sprach in schnarrendem Ton, indem er ihre hand faßte: ha, bestes Mädchen, da bin ich nun selbst, um mich Ihnen zu Füßen zu werfen. — Berstehen Sie! das ist nur solch' eine Redensart, der Baron Dümmerl wirft sich niemanden zu Füßen, auch nicht Sr. Majestät dem Kaiser. Ich meine, Sie sollen mir einen Kuß geben. — Damit trat er noch näher an Albertinen heran und beugte sich nieder, doch in demselben Moment geschah etwas, worüber sich alle, den Goldschmidt ausgenommen, tief entsepten.

Benich's ansehnliche Rase schoß plöglich zu einer solchen Länge hervor, daß fie dicht bei Albertinens Gesicht vorbeisahrend mit einem lauten Rnad hart anstieß an die gegenüber stehende Band. Bensch prallte einige Schritte zurud, sogleich zog sich die Nase wieder ein. Er näherte sich Albertinen, dasselbe Ereigniß; kurz hinaus, hinein schob sich die Nase wie eine Bagposaune.

Berruchter Schwarzkünstler, brüllte Manasse, und indem er einen verschlungenen Strid aus der Tasche zog und ihn dem Commissionstath zuwarf, rief er: Dhne Umstände, wersen Sie dem Kerl die Schlinge über den Hals, dem Goldschmidt, mein ich, dann ziehen wir ihn ohne Widerstand zur Thür hinaus und alles ist in Ordnung. — Der Commissionstath ergriff den Strid, statt aber dem Goldschmidt warf er dem alten Juden den Strid über den Hals, und sogleich prallten beide auf in die Höhe bis an die Stubendede und wieder herab, und so immersort herauf und herab, während Bensch sein

Rafen-Conzert fortsette und Tusmann wie mahnsinnig lachte und plapperte, bis der Commissionsrath ohnmächtig, gang erschöpft in den Lehnsessel niedersant.

Run ifte Beit, nun ifte Beit, schrie Manasse, schlug an die Tasche und mit einem Sape sprang eine übergroße abscheuliche Maus hervor und gerade los auf den Goldschmidt. Aber noch im Sprunge durchstach fie der Goldschmidt mit einer spigen, goldnen Nadel, worauf sie mit einem gellenden Schrei verschwand, man wußte nicht wohin.

Da ballte Manaffe die Faufte gegen ben ohnmachtigen Commiffionerath und rief, indem Born und Buth aus feinen feuerrothen Mugen fprühten: Sa, Delchior Bogwinkel, bu haft bich gegen mich verschworen, bu bift im Bunde mit bem verruchten Schwarzfünfiler, ben bu in bein Saus gelodt; aber verflucht, verflucht follft bu fenn, bu und bein ganges Geschlecht hinweggenommen wie die bulflofe Brut eines Bogele. Gras foll vor beiner Thur machfen und alles, mas bu unternimmft, foll gleichen bem Thun bes bungernben, ber fich im Traum erfattigen will an erbichteten Speifen und ber Dales foll fich einlagern in bein Saus und weggehren beine Sabe, und bu follft betteln in gerriffenen Rleibern por ben Thuren bes verachteten Bolfe Gottes, bas bich verftögt wie einen raubigen bund. Und bu follft fenn wie ein verachteter Zweig jur Erbe geworfen und ftatt bes Rlanges ber Barfen Motten beine Befellichaft! - Berflucht, verflucht, verflucht bu Commissionerath Meldior Bogwinkel! - Damit faßte ber mutbende Danaffe ben Reffen und fturmte mit ibm gur Thure binaus.

Albertine hatte im Grausen und Entsepen ihr Gesicht verborgen an Edmunds Bruft, der fie umschlungen hielt mit Mühe Fassung erringend.

Der Goldschmidt trat nun hin zu dem Paar und sprach lächelnd mit fanfter Stimme: Laßt Euch nur durch alle diese Narrenstreiche nicht irren. Es wird alles gut werden, ich stehe Euch dafür. Aber nun ist es nöthig, daß Ihr Euch trennt, ehe Boswinkel und Tusmann aus ihrer Schreckenserstarrung erwachen.

Darauf verließ er mit Edmund Bogmintele Saus.

## Fünftes Rapitel.

Borin ber geneigte Lefer erfahrt, wer ber Dales ift, auf welche Beife aber ber Golbschmidt ben Geheimen Ranglei . Sefretar Tusmann rettet vom ichmachvollen Tobe und ben verzweifelnben Commissionstrath troftet.

Der Commissionsrath war durch und durch erschüttert von Manasse's Fluch mehr, als von dem tollen Sput, den, wie er wohl einsah, der Goldschmidt getrieben. Jener Fluch war auch in der That gräßlich genug, da er dem Commissionsrath den Dales über den Hals geschickt.

Ich weiß nicht, ob Du fehr geneigter Lefer die Bewandtniß tennft, Die es mit diesem Dales ber Juden bat?

Das Beib eines armen Juden (fo ergablt ein Talmudift) fand, ale fie eines Tages auf ben Boben ihres fleinen Saufes flieg, dafelbft einen burren, gang ausgemergelten, nadten Menfchen, der fie bat, ibm Dbbach ju gonnen, ihn ju nabren mit Speif' und Trant. Erfchroden lief bas Beib berab und fprach wehtlagend ju ihrem Mann: Gin nadter, ausgebungerter Denich ift in unfer baus gefommen und verlangt von und Dbbach und Rahrung. Bie follen wir aber ben Fremden nabren, ba wir felbft taum unfer mubfeliges Leben bon Tag ju Tag burchfriften. 3ch will, erwiederte ber Mann, binauffteigen zu bem fremben Menschen und feben wie ich ihn binausschaffe aus unferm Saufe. Barum, fprach er bann ju bem fremben Denichen, warum bift du geflüchtet in mein Saus, ber ich arm bin und nicht vermag Dich ju ernahren? Bebe Dich fort und gebe in bas Saus bes Reichthums, wo die Schlachtthiere langft gemäftet und die Bafte langft geladen find jum Gaftmahl. Bie fannft Du, erwiederte ber Menich, mich forttreiben wollen aus bem Dbbach, bas ich gefunden? Du fiehft, daß ich nacht bin und blog, wie fann ich fortgieben in bas Saus bes Reichthums? Doch lag mir ein Rleid machen, bas mir paßt und ich will Dich verlaffen. - Beffer ift es, bachte ber Jude, bag ich mein Lettes baran wende, ben Menschen balb fortauschaffen, ale bag er bliebe und vergebre, mas ich mit Roth ju erwerben vermag. Er fchlachtete fein lettes Ralb, wovon er mit feinem Beibe viele Tage hindurch fich ju nahren gedachte, vertaufte das Rleifch und ichaffte von bem geloften Gelde ein gutes Rleid an für

den fremden Menschen. Als er aber hinaufging mit dem Kleide, war der Mensch, der erst klein und dürr gewesen, groß geworden und stark, so daß das Kleid ihm überall zu kurz war und zu enge. Darüber entsette sich der arme Jude gar sehr, aber der fremde Mensch sprach: Laß ab von der Thorheit mich fortschaffen zu wollen aus Deinem Hause, denn wisse, ich bin der Dales. Da rang der arme Jude die Hände und sammerte und schrie: Gott meiner Bäter, so bin ich gezüchtigt mit der Ruthe des Jorns und elend immerdar, denn bist Du der Dales, so wirst Du nicht weichen, sondern all' unser hab und Gut wegzehrend, immer größer und stärker werden. Der Dales ist aber die Armuth, die, wo sie sich einmal eingenistet, niemals wieder weicht und immer mehr zunimmt.

Entfeste fich nun ber Commiffionerath barüber, daß ihm Manaffe in der Buth die Armuth auf ben Sals geflucht, fo fürchtete er bagegen auch ben alten leonbard, ber, die feltsamen Bauberfunfte abgerechnet, die ihm ju Gebote ftanden, auch außerbem in feinem gangen Befen etwas hatte, mas mohl eine fcheue Chrfurcht ermeden mußte. Begen beibe, bas fühlte er, tonnte er nichts fonderliches ausrichten; fein ganger Born fiel baber auf Ebmund Lebfen, bem er alles Unbeil was ihm widerfahren, in die Schube ichob. Ram noch bingu, daß Albertine gang unverholen und mit entichiedener Feftigfeit erflarte, wie fie Edmund über die Dagen liebe und niemals weder den alten, pedantifchen Beheimen Ranglei-Gefretar, noch den unausftehlichen Baron Benfc heirathen werde, fo fonnt' es gar nicht fehlen, daß der Commiffionerath fich über die Gebühr erbofte und den Edmund fort wunschte, babin, wo ber Pfeffer machft. Da er aber biefen Bunfc nicht fo verwirklichen tonnte, wie es unter ber vorigen frangofischen Regierung gefchah, welche Leute, die fie los fenn wollte, in der That forticbidte nach bem Drt, wo ber Bfeffer machft, fo begnügte er fich damit, dem Edmund ein angenehmes Billet ju fchreiben, worin er all' fein Gift, all' feine Galle ergog und damit endete, daß er fich nicht unterfangen folle, jemale bie Schwelle feines Saufes zu betreten.

Man kann denken, daß Edmund über diese grausame Trennung von Albertinen sofort in die gehörige Berzweiflung gerieth, in welscher ihn denn Leonhard fand, als er ihn seiner Gewohnheit gemäß in der Abenddämmerung besuchte.

"Bas habe ich," rief Edmund bem Goldschmidt entgegen, "was

babe ich nun von euerm Schut, von euerm Mühen, mir die gehäffisgen Rebenbuhler vom Leibe zu schaffen? Durch eure unheimlichen Taschenspielerkünste verwirrt und entsett ihr alle, selbst mein holdes Mädchen, und euer Treiben ist es allein, das mir als ein unüberssteigliches hinderniß in den Weg tritt. Ich fliehe, ich fliehe den Dolch im herzen fort nach Rom!"

Run, sprach der Goldschmidt, nun dann thätest du ja wirklich das, was ich recht von herzen wünsche. Erinnere Dich, daß ich schon damals, als Du zum erstenmale von Deiner Liebe zu Albertinen sprachst, Dir versicherte, daß meiner Meinung nach ein junger Künstler sich wohl verlieben könne, aber nicht gleich ans heirathen denken müsse, da dies ganz unersprießlich sei. Ich rückte Dir damals halb im Scherz das Beispiel des jungen Sternbald vor Augen, aber ganz ernsthaft sage ich Dir jett, daß, gedenkst Du ein tüchtiger Künstler zu werden, Du durchaus alle heirathsgedanken Dir aus dem Kopfschlagen mußt. Frei und froh ziehe in das Baterland der Kunst, studire in voller Begeisterung ihr innerstes Wesen und dann erst wird Dir die technische Fertigkeit, die Du vielleicht auch hier erlangen kannst, etwas nügen.

ha, rief Edmund, mas für ein Thor war ich, euch meine Liebe anzuvertrauen! Nun sehe ich es wohl ein, daß gerade Ihr, von dem ich Beistand erwarten durfte mit Rath und That, daß gerade Ihr, sage ich, absichtlich mir entgegen handelt und meine schönsten hoffsnungen mit hämischer Schadenfreude zerstört. —

Hoho, erwiederte der Goldschmidt, hoho, junger herr! maßigt Euch in euren Ausdrücken, send weniger heftig und bedenkt, daß Ihr viel zu unerfahren send, um mich zu durchschauen. Aber ich will Euern irren Born Eurer wahnsinnigen Berliebtheit zu Gute balten —

Und, fuhr Edmund fort, und mas die Kunst betrifft, so sehe ich gar nicht ein, warum ich, da es mir dazu, wie Ihr wißt, gar nicht an Mitteln sehlt, der innigen Berbindung mit Albertinen unsbeschadet, nicht nach Rom gehen und dort die Kunst studiren sollte. Ja, ich gedachte gerade dann, wenn ich Albertinens Besitz gewiß sein konnte, nach Italien zu wandern und dort ein ganzes Jahr hindurch zu verweilen, dann aber bereichert mit wahrer Kunstkenntniß zurückzukehren in die Arme meiner Braut.

Bie, rief ber Golbichmidt, wie Edmund, mar das in der That bein wirklicher, ernfter Borfat?

Allerdings, erwiederte der Jüngling, fo fehr mein Inneres ents brannt ift in Liebe zu der holden Albertine, fo fehr erfüllt mich doch die Sehnsucht nach dem Lande, das die heimath meiner Runft ift.

Ronnet, fuhr der Goldschmidt fort, konnet Ihr euer treues Wort mir darauf geben, daß, wird Albertine Guer, Ihr sogleich die Reise nach Italien antreten wollt?

Warum follte ich das nicht, erwiederte der Jüngling, da es mein fester Entschluß mar und es bleiben wurde, sollte das geschehen, woran ich zweifeln muß.

Run, rief der Goldschmidt lebhaft, nun Edmund, so sep guten Muthes, diese feste Gesinnung erwirbt Dir die Geliebte. Ich gebe Dir mein Wort, daß in wenigen Tagen Albertine Deine Braut sein soll. Daß ich das zu bewirken verstehen werde, daran magst Du nicht zweiseln.

Die Freude, das Entzuden ftrahlte aus Edmunds Augen. Der räthselhafte Goldschmidt überließ, schnell davon eilend, den Jüngling all' den hoffnungen und Träumen, die er in seinem Innern aufgeregt. —

In einem abgelegenen Theil des Thiergartens, unter einem grogen Baum, lag, um mit Celia in Wie es Euch gefällt zu reden, wie eine abgefallene Eichel, oder wie ein verwundeter Ritter der Geheime Ranzlei-Sefretar Tusmann und klagte sein tiefes herzeleid den treulosen herbstwinden.

"D Gott gerechter! lamentirte er, unglücklicher, bedauernswürdisger Seheimer Ranzlei-Sekretär, womit hast Du all' diese Schmach verdient, die Dir über den hals gekommen. Sagt denn nicht Thosmasius, daß der Ehestand an Erlangung der Beisheit keinesweges hindern solle und doch hast Du schon jest, da Du nur den Ehestand zu intendiren begonnen, beinahe Deinen ganzen angenehmen Berstand verloren. Woher der entsesliche Widerwille der werthen Demoiselle Albertine Boswinkel gegen Deine geringe, aber mit löblichen Eigensschaften sattsam ausgestattete Person? Bist Du etwa ein Politikus, der keine Frau haben, oder gar ein Rechtsgelehrter, der nach der Lehre des Cleobulus seine Frau, sobald sie unartig, was weniges prügeln soll, daß die Schönste deshalb einige Scheu tragen könnte,

Dich ju ehelichen? D Berechter, welchem Jammer gehft Du entgegen! - Barum mußt Du, o geliebter Bebeimer Ranglei - Sefretar, in offne Fehde gerathen mit ichnoben Schwarzfunftlern und maleris fchen Buthrichen, die Dein gartes Geficht für ein aufgespanntes Bergament halten und mit frechem Binfel einen wilben Galvator Rofa barauf fcmeigen, ohne Gefchid, Saltung und Manier! 3a, bas ift bas ärgfte! Alle meine hoffnung hatte ich auf meinen intimen Freund gefest, auf ben herrn Streccius, ber in ber Chemie mobl erfahren ift und in febem Dalheur ju belfen weiß, aber es ift alles vergebene. Je mehr ich mich mit bem Baffer mafche, bas er mir angerathen, befto gruner werde ich, wiewohl bas Grun fich in ben verschiedenften Ruancen und Schattirungen andert, fo daß es bereits Frubling, Commer und Berbft auf meinem Antlit gewesen! - Ja, Diefes Grun ift es, mas mich ins Berberben fturgt, und erlange ich nicht ben mei= . Ben Binter wieder, welcher bie ichidlichfte Jahredzeit fur mein Beficht, fo gerathe ich in Desperation, frurze mich bier in ben fchnoden Frosch= laich und fterbe einen grunen Tob! " -

Tusmann hatte wohl Recht, so bittre Klagen auszustoßen, denn in der That war es arg mit der grünen Farbe seines Antliges, die gar nicht gewöhnliche Delfarbe, sondern irgend eine künstlich zussammengesette Tinktur zu seyn schien, die, in die Haut eingedrungen, durchaus nicht verschwinden wollte. Bur Tageszeit durste der arme Geheime Ranzlei-Sekretär gar nicht anders ausgehen, als mit tief in die Augen gedrücktem hut und vorgehaltenem Schnupftuch, und selbst wenn die Dämmerung eingebrochen, wagte er es nur in gestrecktem Galopp durch die entlegenen Gassen zu rennen. Theils fürchtete er den hohn der Straßenbuben, theils mußte er sich ängstigen, irgend jemanden aus dem Büreau, in dem er arbeitete, zu begegnen, da er sich krank melden lassen.

Es geschieht wohl, daß wir das Ungemach, welches uns getroffen, stärker und tödtender fühlen in der stillen, schwarzen Nacht, als am geräuschvollen Tage. So kam es auch, daß, so wie immer dunkler und dunkler die Bolken heraufzogen, wie schwärzer und schwärzer die Schatten des Waldes sich ausvreiteten, wie recht schauerlich vershöhnend der rauhe Herbstwind durch Bäume und Gebüsche pfiff, Tusmann sein ganzes Elend bedenkend in vollkommene Trostlosigskeit gerieth.

Der entsetliche Gedanke, in den grünen Froschlaich zu springen und so ein verstörtes Leben zu enden, trat dem Geheimen Rangleis Sekretar so lebendig in die Seele, daß er ihn für einen entscheidenden Wink des Schicksals hielt, dem er folgen muffe.

"Ja," rief er mit gellender Stimme, indem er hastig aufsprang vom Boden, wo er sich hingelagert, "ja, Geheimer Ranzlei-Sekretär, mit Dir ist es aus! — Berzweisle guter Tusmann! — Rein Thosmassius kann Dich retten, fort mit Dir in den grünen Tod! — Leben Sie wohl, grausame Demoiselle Albertine Boswinkel! — Sie sehen Ihren Bräutigam, den Sie verschmäht auf schnöde Beise, niemals wieder! — Er wird sogleich in den Froschlaich springen!" —

Wie rasend rannte er fort nach dem nahe gelegenen Baffin, bas in der tiefen Dammerung anzusehen war wie ein breiter, schön bes wachsener Weg und blieb dicht am Rande ftehen.

Der Gedanke an den nahen Tod mochte wohl seine Sinne zers rütten, denn er sang mit hoher, durchdringender Stimme das englissche Bolkslied, dessen Refrain lautet: Grün sind die Wiesen, warf dann die politische Klugheit, das handbuch für hof und Staat, so wie huselands Kunft das Leben zu verlängern, in das Wasser und war eben im Begriff, mit einem tüchtigen Unsah nachzuspringen, als er sich von hinten her mit starken Armen umfaßt fühlte.

Bugleich vernahm er die ihm wohlbekannte Stimme des schwarzskünstlerischen Goldschmidts: Tusmann, was habt Ihr vor? Ich bitte Euch, sept boch kein Efel und macht boch nicht tolle Streiche!

Der Geheime Kanzlei=Sekretär bot alle Kraft auf, sich aus des Goldschmidts Armen loszuwinden, indem er, kaum der Sprache mehr mächtig, krächzte: Herr Professor, ich bin in der Desperation und da hören alle Rücksichten auf, herr Professor, nehmen Sie es einem des speraten Geheimen Kanzlei=Sekretär, der sonst wohl weiß, was Ansstand und Sitte heischt, nicht übel, aber herr Professor — ich sag' es unverholen, ich wünschte, daß Sie der Teufel hole sammt Ihren herenkunsten, sammt Ihrer Grobheit, sammt Ihrem verdammten Ihr — Ihr — Ihr und Tusmann! —

Der Goldschmidt ließ ben Geheimen Ranglei= Sefretar los und alsbald taumelte er erschöpft nieder in das hohe durch und durch feuchte Gras.

Bahnend, er liege im Baffin, rief er: D falter Tob, o grune

Wiese — Abieu! — Mich ganz gehorsamst zu empfehlen, wertheste Demoiselle Albertine Boswinkel — Lebe wohl, wadrer Commissions rath — Der unglückliche Bräutigam liegt bei den Fröschen, die den herrn loben zur Sommerszeit! —

Seht Ihr wohl, sprach ber Goldschmidt mit starker Stimme, seht Ihr wohl Tusmann, daß Ihr von Sinnen send, und matt und elend dazu! — Zum Teufel wollt Ihr mich schicken, wie wenn ich nun selbst der Teufel wäre und Euch den Hals umdrehte hier auf der Stelle, wo Ihr wähnt im Bassin zu liegen?

Tusmann achste, ftobnte, schüttelte fich wie im ftartften Fieberfroft. —

Aber, fuhr ber Golbichmidt fort, aber ich mein' es gut mit Euch, Tusmann, und vergebe Gurer Desperation alles, richtet Guch auf, kommt mit mir.

Der Golbschmidt half bem armen Geheimen Ranzlei-Sefretär auf die Beine. Ganz vernichtet lispelte er: Ich bin in Ihrer Gewalt, verehrtester herr Professor, machen Sie mit meinem geringen sterblischen Leichnam was Sie wollen, aber meine unsterbliche Seele bitte ich ganz gehorsamst gütigst verschonen zu wollen.

Schwatt nicht folch aberwitiges Zeug, sondern kommt rasch fort, rief der Goldschmidt, faßte den Gebeimen Ranzlei-Sekretar unterm Arm und schritt mit ihm von dannen. Doch mitten in dem Wege, der quer durch den Thiergarten nach den Belten führt, hielt er inne und sprach: Salt Tusmann! Ihr send ganz naß und seht abscheulich aus, ich will Euch wenigstens das Gesicht abtrocknen.

Damit holte ber Golbichmibt ein blendend weißes Tuch aus ber Lasche, und that, wie er verheißen.

Als nun schon die hellen Laternen des Weberschen Zeltes durch die Gebüsche funkelten, rief Tusmann plöplich ganz erschrocken: um tausend Gotteswillen, verehrtester herr Professor, wo führen Sie mich denn hin? — Nicht nach der Stadt? Nicht nach meiner Wohnung? — Doch nicht etwa in Gesellschaft? unter Menschen? — Gerechter! Ich kann mich ja gar nicht blicken lassen — Ich errege ja Aergerniß — ein Scandalum —

3ch weiß nicht, erwiederte ber Goldschmidt, ich weiß nicht Tusmann, was Ihr wollt mit euerm menschenscheuen Wesen, send boch fein hase! Ihr mußt durchaus etwas ftartes genießen. — Bielleicht ein Glas warmen Punsch, sonft bekommt Ihr bas Fieber vor Ersfältung. Rommt nur mit! —

Der Geheime Ranzlei-Sefretar lamentirte, sprach unaufhörlich von seinem grünen Gesicht, von seinem schnöden Salvator Rosa im Antlit, der Goldschmidt achtete aber nicht im mindesten darauf, sons dern zog ihn fort mit unwiderstehlicher Gewalt.

Als fie nun in den erleuchteten Saal traten, bedectte Tusmann mit dem Schnupftuch fein ganzes Geficht, da noch ein paar Gafte an der langen Tafel fpeiften.

Bas habt Ihr benn, fprach ber Goldschmidt bem Geheimen Setretar ins Ohr, was habt Ihr benn, Tusmann, bag Ihr euer rechtschaffenes Antlit so verhüllen wollt und verbergen?

Ach Gott, flohnte ber Geheime Ranglei = Sefretar, ach Gott, verehrtefter herr Professor, Sie wissen es ja, mein Gesicht, bas ber jahzornige junge herr Maler mit grüner Farbe überstrichen —

Possen, rief der Goldschmidt aus, indem er den Geheimen Ranglei-Sekretar mit gewaltiger Faust padte und hinstellte vor den großen Spiegel am Ende des Saals und hinleuchtete mit der Rerze, die er ergriffen.

Tuemann schaute unwillfürlich hinein und konnte fich eines lauten Uch! nicht erwehren.

Nicht allein, daß die häßliche grüne Farbe gänzlich verschwunden war, Tusmanns Gesicht hatte überdies noch ein lebhafteres Colorit erhalten als jemals, so daß er in der That um einige Jahre jünger aussah, als sonst. Im Uebermaß des Entzückens sprang der Geheime Ranzlei-Sekretär mit beiden Füßen zugleich in die höhe und sprach dann mit süßweinerlicher Stimme: D Gerechter, was sehe, was ers blicke ich! — Werthester, ungemein verehrter herr Professor, das Glück habe ich gewiß Ihnen allein zu verdanken! — Ja! — nun wird die Demoiselle Albertine Boßwinkel, um derentwillen ich beinahe hinabs gesprungen in den Abgrund zu den Fröschen, gewiß keinen Anstand nehmen, mich zu ihrem Gemahl zu erkiesen! — Ja, werthester herr Professor, Sie haben mich geborgen aus tiesem Elend! — Ich sühlte sogleich eine gewisse Behaglichkeit, als Sie über mein geringes Antslitz mit Dero schneeweißem Schnupftuch zu sahren beliebten. — O sprechen Sie, gewiß waren Sie mein Wohlthäter? —

Richt laugnen, ermieberte ber Golbichmidt, nicht laugnen will

ich, Tuemann, bag ich es mar, ber Guch die grune Farbe megmusch und 3hr fonnt baraus abnehmen, bag ich gar nicht fo feindlich wis ber Guch gefinnt bin, ale 3hr es mohl vermeinen moget. Blog eure alberne Fafelei, daß Ihr Guch von bem Commiffionerath überreben laffet, 3hr fonntet Guch noch mit einem blutfungen, bubichen Dabs den, welche aufsprudelt por Lebensluft, verheirathen, blog diefe gas felei, fage ich, tann ich an Guch gar nicht leiben und mochte Guch, da 3hr felbst jest, taum ben Schabernad los, ben man Guch anthat, wiederum gleich ans Beirathen benft, ben Appetit bagu auf nachbrud. liche Beife vertreiben, welches gang und gar in meiner Dacht ftebt. Doch will ich bas nicht thun, fondern Guch rathen, ruhig ju fepn bis jum fünftigen Conntag in ber Mittageftunde, ba werbet 3hr benn bas Beitere boren. Bagt 3hr es, fruber Albertinen gu feben, fo lag ich Guch bor ihren Mugen erft tangen, bag Guch Ginn und Athem vergebt, verwandle Gud bann in den grunften Froich und fchmeiße Euch bier im Thiergarten in das Baffin ober gar in bie Spree, wo 3hr quaten fonnet bis an Guer Lebensende! - Behabt Euch mobl! 3ch habe beute noch etwas vor, bas mich nach ber Stadt eilen beißt. 3hr murbet meinen Schritten nicht folgen konnen. Behabt Euch wohl!

Der Goldschmidt hatte Recht, daß wohl keiner so leicht ihm hatte folgen können, denn als hätte er Schlemihls berühmte Siebenmeilens Stiefel an den Füßen, war er mit einem einzigen Schritt, den er zur Saalthur hinausmachte, dem bestürzten Geheimen KanzleisSekrestär aus den Augen verschwunden. —

So mochte es benn auch geschehen, daß er schon in der nächsten Minute wie ein Gespenst plöglich in dem Zimmer des Commissiones rathes stand und ihm mit ziemlich rauber Stimme einen guten Abend bot.

Der Commissionerath erschrat heftig, faßte sich jedoch bald zussammen und fragte den Goldschmidt ungestüm, was er so spät in ber Nacht noch wolle, er möge sich fortscheren und ihn in Rube lassen mit den albernen Taschenspielerstüdchen, die ihm vorzugauteln er viels leicht im Sinne habe.

So find, erwiederte der Goldschmidt fehr gelaffen, fo find nun die Menschen und vorzüglich die Commissionerathe. Gerade diejenis gen Bersonen, die fich Ihnen wohlwollend nabern, denen Sie fich

zutrauensvoll in die Arme werfen sollten, gerade diese Personen stoßen Sie von sich; — Sie sind, bester Commissionsrath, ein armer,
unglücklicher, bedauernswürdiger Mann, ich komme — renne her noch
in tiefer Nacht, um mich mit Ihnen zu berathen, wie vielleicht noch
der tödtende Schlag abzuwenden ist, der Sie eben treffen will und
Sie —

D Gott, schrie der Commissionsrath ganz außer fich, o Gott, gewiß schon wieder ein Falliment in hamburg, Bremen oder London, das mich vollends zu ruiniren droht, o ich geschlagener Commissiones rath — das fehlte noch —

Rein, unterbrach ber Goldschmidt Bogwinkels Rlagen, nein, es ift hier noch von etwas anderm die Rede. Sie wollen also Alberstinens hand burchaus nicht bem jungen Edmund Lehsen geben?

Bie tommen Sie, rief ber Commiffionerath, auf Diefen albernen, argerlichen Schnad? Ich! meine Tochter bem armfeligen Bineler!

Run, fprach ber Goldschmidt, er hat doch Sie und Albertinen recht mader gemalt.

Soho! erwiederte der Commiffionerath, das mare ein ichoner Rauf, meine Tochter für ein Paar bunte Bilder! — 3ch habe ihm die Dinger ine Saus gurudgeschidt.

Edmund, fuhr ber Goldschmidt fort, Edmund wird, verfagen Sie ihm Albertinen, fich rachen.

Run, rief ber Commissionerath, nun das mocht' ich doch wissen, welche Rache ber Schluder, ber Rief in die Welt an bem Commissionerath Melchior Bogwintel ju nehmen vermöchte!

Das will, erwiederte der Goldschmidt, das will ich Ihnen gleich sagen, mein sehr wadrer herr Commissionsrath. Edmund ist eben im Begriff, Ihr liebes Bild auf würdige Beise zu retouchiren. Das fröhliche, lächelnde Antlit verkehrt er in ein bittergrämliches, mit herausgezogenen Brauen, trüben Augen, herunter hängenden Lippen. Stärker markirt er die Runzeln auf Stirn und Bangen, vergist nicht die vielen grauen haare, die der Puder verbergen soll, hinlänglich anzudeuten durch gehörige Färbung. Statt der freudigen Botschaft von dem Lotteriegewinnst schreibt er die höchst betrübte Nachricht in den Brief, die Sie vorgestern erhielten, nämlich: daß das haus Campsbell et Compagnie in London fallirt und auf dem Couvert steht: An den versehlten Stadt= und Commissionsrath u. s. f., denn er weiß,

baß Sie vor einem halben Jahre vergebens darnach trachteten, Stadtsrath zu werden. Aus den zerriffenen Westentaschen fallen Dukaten, Thaler und Tresorscheine heraus, den Berlust andeutend, den Sie erslitten. So wird das Bild dann ausgehängt bei dem Bilderhändler am Bankgebäude in der Jägerstraße. —

Der Satan, ichrie ber Commiffionerath, ber Sallunte, nein, das foll er nicht unternehmen! - Boligei, Juftig rufe ich ju Gulfe -

Saben, fuhr der Goldschmidt gelassen fort, haben nur funfzig Menschen eine Biertelstunde hindurch das Bild gesehen, dann dringt die Kunde davon mit tausend stärkeren Nüancen, die dieser, jener Wishold hinzusügt, durch die ganze Stadt. Alles Lächerliche, alles Alberne, das man von Ihnen erzählt hat und noch erzählt, wirt aufgefrischt mit neuen, glänzenden Farben, jeder, dem Sie begegnen, lacht Ihnen ins Gesicht und was das schlimmste ist, man spricht dabei unaufhörlich von dem Berlust, den Sie durch Campbells Fall erlitten und Ihr Credit ist hin.

D Gott, rief der Commissionsrath, o Gott! — Aber er muß mit bas Bild herausgeben, der Bosewicht, ja bas muß er morgen mit den frühsten Tage.

Und, sprach der Goldschmidt weiter, und thate er das wirklich, woran ich sehr zweisse, was würd' es Ihnen helsen? Er radirt Ihre werthe Person, wie ich es erst beschrieben, auf eine Rupserplatte, besorgt viele hundert Abdrücke, illuminirt sie selbst recht con amore und schickt sie in die ganze Welt, nach Hamburg, Bremen, Lübeck, Stettin, ja nach London —

halten Sie ein, unterbrach der Commissionsrath den Goldschmidt, halten Sie ein! — Gehen Sie hin zu dem entseplichen Menschen, bieten Sie ihm funfzig — ja — bieten Sie ihm hundert Thaler, wenn er die Sache mit meinem Bilde ganz unterläßt —

Sa ha ha! lachte der Goldschmidt, Sie vergessen, daß fich Lehsen ganz und gar nichts macht aus dem Gelde, daß seine Eltern wohlshabend find, daß seine Großtante, die Demoiselle Lehsen, die in der breiten Straße wohnt, ihm längst ihr ganzes Bermögen vermacht hat, das nicht weniger als baare achtzig tausend Thaler beträgt! —

Was, rief ber Commissionsrath erbleicht vor plöglichem Erstaunen, was sagen Sie — achtzig — hören Sie, herr Leonhard, ich glaube, Albertinchen ift ganz vernarrt in den jungen Lehsen — 3ch bin nun einmal ein guter Kerl — ein weichmüthiger Bater — kann keinen Thränen, keinen Bitten widerstehen — Zudem gefällt mir der junge Mensch. Er ist ein tüchtiger Künstler — Sie wissen, was die Runst betrifft, da bin ich ein rechter Narr mit meiner Borliebe — Er hat hübsche Eigenschaften, der liebe, gute Lehsen — Achtzig — Nun, wissen Sie was, Leonhard, aus purer Herzensgüte geb' ich ihm meine Tochter, dem artigen Jungen! —

om, fprach ber Golbichmidt, ich muß Ihnen boch etwas Spaghaftes ergablen. Go eben fomme ich aus bem Thiergarten. Dicht an bem großen Baffin fand ich Ihren Freund und Schulkameraben, ben Beheimen Ranglei-Gefretar Tusmann, der darüber, daß ihn Albertine verschmaht, in wilde Bergweiflung gerathen, fich ine Baffer fturgen wollte. Rur mit Dube gelang es mir, ibn von ber Ausführung feis nes ichredlichen Entichluffes abzuhalten, indem ich ihm vorftellte, bag Sie, mein madrer Commiffionerath, gewiß 3hr treugegebenes Bort halten und burch väterliche Ermahnungen Albertinen babin bringen wurden, ihm unverweigerlich die Sand ju reichen. Beschieht bies nun nicht, geben Gie Albertinens Sand bem jungen Lehfen, fo fpringt Ihr Beheimer in bas Baffin, bas ift fo gut wie gewiß. Denten Sie, mas biefer entfetliche Gelbstmord bes foliben Mannes für Auffebn erregen murbe? - Jeber flagt Gie - Gie allein ale Tuemanne Morder an und begegnet Ihnen mit tiefer Berachtung. Gie werben nirgende mehr jur Tafel gelaben und finden Gie fich auf irgend einem Raffeehaufe ein, um Reues ju ermifchen, fo mirft man Gie gur Thur binaus - bie Treppe binunter. Aber noch mehr! - Der Bebeime Ranglei-Sefretar ift hochgeachtet von allen feinen Borgefesten, fein Ruf ale tuchtiger Befchaftemann bat alle Bureaus burchbrungen. Saben Sie nun burch Ihren Bankelmuth, burch Ihre Falschheit ben Mermften jum Gelbfimorbe gebracht, fo ift gar nicht baran ju benten, baß Gie jemale in Ihrem gangen Leben noch einen Beheimen Legas tiones, einen Bebeimen Dber-Rinang=Rath ju Saufe finden follten, Die Birflichen am allerwenigsten. Reine Behorbe, beren Beneigtheit 3hr Beichaft bedarf, nimmt fich hinfort Ihrer mehr im minbeften an. Bon fimplen Commergien = Rathen werden Gie verhöhnt, Erpebienten verfolgen Sie mit Mordmaffen und Rangleiboten bruden, 36. nen begegnend, die bute fester auf den Ropf. Man nimmt Ihnen ben Titel ale Commissionerath, Stoß erfolgt auf Stoß, 3hr Credit

ift hin, 3hr Bermogen gerath in Berfall, ichlechter und ichlechter gehte, bie Gie gulest in Berachtung, Armuth und Elend —

Hören Sie auf, schrie der Commissionsrath, Sie martern mich! — Wer hätte denken sollen, daß der Geheime noch in seinen Jahren solch ein verliebter Affe sehn wurde! — Aber Sie haben Recht. — Mag es nun gehen, wie es in der Welt will, ich muß dem Geheimen Wort halten, sonst bin ich ein ruinirter Mann. — Ja, es ist besichlossen, der Geheime erhält Albertinens hand. —

Sie vergessen, sprach der Goldschmidt, die Bewerbung des Barons Dümmerl. Sie vergessen den fürchterlichen Fluch des alten Manasse!

— An diesem haben Sie, wird Bensch verschmäht, den fürchterlichsten Feind. In allen Ihren Spekulationen tritt Ihnen Manasse entgegen. Er scheut kein Mittel, Ihren Credit zu schmälern, er benutt jede Gelegenheit Ihnen zu schaden, er ruht nicht, dis er Sie in Schimpf und Schande heruntergebracht hat, dis der Dales, den er Ihnen auf den hals geslucht hat, wirklich eingekehrt ist in Ihr haus. — Genug, Sie mögen nun Albertinens hand diesem oder jenem der drei Freier geben, immer gerathen Sie in Noth und eben deshalb nannte ich Sie vorhin einen armen, bedauernswürdigen Mann.

Der Commissionerath rannte wie unfinnig im Zimmer auf und ab, rief einmal über das andere: Ich bin verloren — ein ungludslicher Mensch, ein ruinirter Commissionsrath — hatt' ich nur das Mädchen gar nicht auf dem halse. Möge sie alle der Satan davon führen, den Lehsen, den Bensch und — meinen Geheimen dazu —

Run, nun, begann ber Goldschmidt, noch giebt es mohl ein Mittel, Sie aus aller Berlegenheit ju reißen.

Belches, fprach der Commissionerath, indem er plöglich ftill ftand und ben Goldschmidt ftarr anblidte, welches? Ich gehe alles ein.

Saben Sie, fragte der Goldschmidt, haben Sie in dem Theater ben Raufmann von Benedig gesehen?

Das ift, erwiederte der Commissionerath, das ift das Stud, in welchem herr Devrient einen mordsüchtigen Juden spielt, Ramens Shylod, dem es gelüstet nach frischem Regozianten-Fleisch. — Aller- bings habe ich dies Stud gesehen, aber was sollen jest die Bossen?

Rennen Sie, fuhr ber Goldschmidt fort, ben Raufmann von Benedig, so werden Sie fich erinnern, daß darin ein gewisses reiches Fräulein Porzia vorkommt, deren Bater vermöge testamentlicher Berfügung die Sand seiner Tochter zum Gewinnst in einer Art von Loteterie gemacht hatte. Drei Rästchen werden hingestellt, unter denen die Bewerber eins wählen und öffnen muffen. Derjenige von den Bewerbern erhält Porzia's Sand, der in dem Rästchen, das er gewählt, ihr Porträt eingeschlossen sindet. Machen Sie es, Commissionsrath, als lebendiger Bater wie Porzia's verstorbener. Sagen Sie den drei Freiern, daß, da Ihnen einer so lieb wäre als der andere, Sie die Entscheidung dem Zusall überlassen wollten. Drei verschlossene Rästechen werden hingestellt den Freiern zur Bahl und der, der Albertisnens Bildniß gefunden, erhält ihre Hand.

Welch ein abenteuerlicher Borschlag, rief der Commissionsrath. Und ging ich wirklich darauf ein, glauben Sie denn, werther Hern Leonhard, daß mir das im mindesten etwas helfen, daß ich mir nicht, hat auch der Zufall entschieden, den Zorn und haß derjenigen auf den hals laden wurde, die das Porträt nicht getroffen, hinfolglich abziehen muffen? —

Salt, sprach der Goldschmidt, das ist eben der wichtigste Punkt! — Sehn Sie Commissionsrath, ich verspreche Ihnen hiermit feierlichst, die Sache mit den Kästchen so einzurichten, daß sich alles glücklich und friedlich enden soll. Die beiden, welche fehlgegriffen, werden in ihren Kästchen keinesweges, wie die Prinzen von Marocco und Arasgon, eine schnöde Absertigung sinden, vielmehr etwas erhalten, welches sie dermaßen besriedigt, daß sie an die Heirath mit Albertinen gar nicht mehr denken, und noch dazu Sie, Commissionsrath, für den Schöpfer eines gar nicht geahnten Glücks halten.

Bare das möglich! rief ber Commiffionerath.

Richt allein möglich, erwiederte ber Goldschmidt, es wird, es muß so kommen, wie ich es Ihnen sage, mein festes Wort barauf.

Run nahm der Commissionsrath keinen Anstand mehr einzuges hen in des Goldschmidts Plan und beide kamen darin überein, daß in der Mittagestunde des nächsten Sonntage die Wahl vor sich ges ben folle.

Die drei Raftchen verfprach der Goldschmidt herbeiguschaffen.

## Sediftes Rapitel.

Borin von ber Art, wie die Brautmahl vor fich ging, gehandelt, bann aber bie Geschichte geschloffen wirb.

Dan tann benten, daß Albertine gang und gar in Bergweiflung gerieth, ale ber Commiffionerath fie mit ber ungludfeligen Lotterie, in ber ihre Sand gewonnen werden follte, befannt machte, ale alles Bitten, alles Rleben, alles trofflofe Beinen nicht vermochte, ibn von bem einmal gefaßten Entichluß abzubringen. Dazu tam, bag Lebfen ihr fo gleichgultig, fo indolent fchien, wie es feiner fenn fann, ber wirklich liebt, ba er nicht bas minbefte versuchte, fie beimlich zu feben, ober ihr meniaftens eine Liebesbotichaft jugufteden. Um Connabend por bem verhangnigvollen Sonntage, ber ihr Schidfal enticheiden follte, faß, als icon tiefe Abendbammerung eingebrochen, Albertine einfam in ihrem Bimmer. Bang erfüllt von bem Bebanten an bas Unglud, von bem fie bedroht, tam es ibr ein, ob es nicht beffer fep, einen rafchen Entichluß zu faffen, fchnell aus bem vaterlichen Saufe zu ent= flieben, ale bas fürchterlichfte abzuwarten, jur Beirath gezwungen ju werden mit bem alten, pedantifchen Bebeimen Ranglei-Gefretar, ober gar mit bem ekelhaften Baron Benfc. Da fam ihr aber auch ploBlich ber rathfelhafte Golbichmibt in ben Ginn und die feltfame gauberifche Art, wie er ben gubringlichen Benich ihr vom Leibe gehalten. Es war ihr nur ju gewiß, bag er bem lehfen beigeftanden und fo bammerte in ihr bie Soffnung auf, bag es eben ber Golbichmibt fenn muffe, von dem bulfe ju hoffen in dem fritischen Moment. empfand ben lebhaften Bunich, ben Golbichmidt ju fprechen und mar im Innern überzeugt, daß fie fich nicht im mindeften entfeten murbe, follte ber Golbichmibt fich ihr auch im Augenblid offenbaren auf ge= fpenftige Beife.

Es geschah auch wirklich, daß Albertine nicht im mindeften erschrat, als fie gewahrte, daß das, was fie für den Ofen gehalten,
eigentlich der Goldschmidt Leonhard war, der fich ihr näherte und
mit sanfter, sonorer Stimme folgendermaßen begann:

"Laß, mein liebes Rind! all' Deine Traurigfeit, all' Dein Bers geleid fahren. Biffe, daß Edmund Lehfen, ben Du wenigstens jest zu lieben vermeinst, wiffe, daß er mein Schupling ift, dem ich mit aller Macht beiftebe. Biffe ferner, daß ich es bin, der Deinen Bater

auf den Gedanken der Lotterie gebracht, daß ich es bin, der die vers hängnisvollen Raftchen besorgt hat, und nun kannst Du es Dir doch wohl denken, daß niemand anders Dein Bild finden wird, als eben Edmund." — Albertine wollte aufjauchzen vor Entzücken; der Goldsschmidt fuhr fort:

"Edmund Deine hand zu verschaffen, wäre mir auch auf andere Beise gelungen; es war mir aber baran gelegen, zu gleicher Zeit die Mitbewerber, ben Geheimen Ranzlei-Sefretar Tusmann und den Barron Bensch ganz und gar zufrieden zu stellen. Auch das wird gesichen, und ihr beide, Du und Dein Bater, werdet vor jeder Anssechtung der verschmähten Freier sicher sein."

Albertine strömte über in heißen Dant. Sie ware dem alten Goldschmidt beinahe zu Füßen gesunken, sie drückte seine hand an ihre Brust, sie versicherte, daß sie trot aller Zauberkunste, die er treibe, ja selbst bei der gespenstigen Art, wie er auch heute Abend plöplich in ihrem Zimmer erschienen, durchaus nichts unheimliches in seiner Rabe fühle und schloß mit der naiven Frage, was es denn eigentlich für eine Bewandtniß mit ihm habe, wer er denn eigentlich sei?

Ei, mein liebes Rind, begann ber Golbichmibt lachelnd, febr fcmer wird es mir ju fagen, wer ich eigentlich bin. Dir geht es fo wie Bielen, bie weit beffer miffen, wofür fie bie Leute halten, als was fie eigentlich find! - Erfahre alfo, mein liebes Rind, daß manche mich für niemand andere halten, ale für jenen Goldschmidt Leonhard Turnbäufer, der in den funfgebnbundert und achtgiger Jahren am Sofe bes Churfürften Johann George in folch großem Unfeben ftanb, und ber, ale Reib und Bosheit ibn ju verberben trachteten, berfcwunden war, man wußte nicht wie und wohin. Geben mich nun folche Leute, die man Romantifer ober Fantaften ju nennen pflegt, für jenen Turnbaufer, mithin für einen gefpenftifchen Dann aus, fo tannft Du Dir benten, welchen Berbrug ich bon ben foliben, aufgeflarten Leuten, Die ale tuchtige Burger und Befchaftemanner ben Teufel mas nach Romantit und Poefie fragen, auszustehen habe. Ja felbft bandfefte Mefthetiter wollen mir ju Leibe, verfolgen mich wie bie Dottoren und Schriftgelehrten ju Johann George Beiten, und fuchen mir bas Biechen Erifteng, bas ich mir anmage, ju verbittern und ju verfummern, wie fie nur fonnen.

Ach, mein liebes Rind, ich mert es schon, ungeachtet ich mich

bes jungen Edmund Lehfen und Deiner fo forglich annehme und überall wie ein achter Deus ex machina ericheine; fo merben boch viele, die mit jenen Aefthetitern gleichen Sinnes find, mich in ber Beschichte gar nicht leiben wollen, ba fie an meine wirkliche Eriften; nun einmal burchaus nicht glauben tonnen! - Um mich nur einigermaßen ficher zu ftellen, babe ich niemals gerabebin zugefteben mogen, baß ich ber ichmeizerifche Golbidmibt Leonbard Turnhaufer aus bem fechgehnten Sahrhundert bin. Jenen Leuten bleibt es baber vergonnt angunehmen, ich fei ein geschidter Tafchenfpieler und die Erflarung aller Spufereien, wie fie vorgefommen, in Bieglebe naturlicher Magie ober fonft aufzusuchen. Freilich babe ich in biefem Augenblid noch ein Runftftud por, bas mir tein Philibor, fein Philadelphia, fein Caglioftro nachmacht, und bas ale durchaus unerflärlich jenen Leuten ein emiger Unftog bleiben wird; indeffen tann ich babon beshalb feinesweges abstehen, ba es jur Bollendung ber Berlinifden Geschichte, welche von ber Brautmabl breier befannten Berfonen, die fich um bie Sand ber hubichen Demoifelle Albertine Bogwintel bewerben, banbelt, unumganglich nothig ift. - Run alfo Duth gefaßt, mein liebes Rind, ftebe morgen fein frub auf, giebe bas Rleid an, bas Du am liebsten trägft, weil es Dir am beften ftebt, flechte Dein Saar auf in den gierlichften Bopfen und erwarte bas übrige, wie es fich bann begeben mag, ruhig und in beicheibener Bedulb. -

hierauf verschwand ber Goldschmidt wie er gekommen.

Sonntags um die bestimmte Stunde, d. h. Bunkt eilf Uhr, fanden sich ein der alte Manasse mit seinem hoffnungsvollen Ressen, der Geheime Ranzlei-Sekretär Tusmann und Edmund Lehsen mit dem Goldschmidt. Die Freier, den Baron Bensch nicht ausgenommen, erschraken beinahe, als sie Albertinen erblickten, denn noch niemals war sie ihnen so überaus schön und anmuthig vorgekommen. Jedem Mädchen, jeder Dame, die etwas hält auf geschmackvollen Anzug und zierlichen Schmuck (und wo wäre diejenige hier in Berlin zu sinden, die das nicht thäte), kann ich aber auch versichern, daß die Garnitur des Kleides, welches Albertine trug, von ausnehmender Eleganz, das Kleid aber gerade kurz genug war, um den niedlichen, weiß beschuhten Fuß zu zeigen, daß die kurzen Aermel, so wie der Busenstreif aus den kostbarsten Spihen bestanden, daß die weißen französischen Glacés handschuhe nur was weniges über die Elbogen herausgestreift, den

schönsten Oberarm sehen ließen, daß ber Ropfput in nichts weiter, als in einem zierlichen, goldenen, mit Steinen besetzen Ramm bestand, kurz, daß zu dem bräutlichen Schmud nichts weiter fehlte, als die Myrthenkrone in den dunkeln Flechten. Warum aber Albertine eigents lich viel reizender aussah als sonst, kam wohl daher, daß Liebe und hoffnung in den Augen strahlten, auf den Wangen blühten.

In einem Anfall von Gastlichkeit hatte der Commissionsrath ein Gabelfrühstud bereiten lassen. Mit hämischen, scheelen Bliden bestrachtete der alte Manasse den gedeckten Tisch, und da der Commissionssrath ihn einlud, zuzulangen, las man auf seinem Antlitz sene Antwort Shylodis: "Ja, um Schinken zu riechen, von der Behausung zu essen, wo euer Prophet, der Nazarener, den Teufel hineinbeschwor. Ich will mit Euch handeln und wandeln, mit Euch stehen und gehen und was dergleichen mehr ist; aber ich will nicht mit Euch essen, mit Euch trinken, noch mit Euch beten!"

Baron Benich mar weniger gemiffenhaft, benn er af viel mehr Beefftates als ziemlich, und ichwatte babei fehr lappisches Beug wie es in feiner Art lag.

Der Commissionsrath verläugnete in der verhängnisvollen Stunde ganz und gar seine Natur; denn außerdem, daß er rücksichtslos Madera und Portwein einschenkte, ja sogar verrieth, daß er hundertjährigen Malaga im Keller habe, machte er auch, nachdem das Frühstück besendet, den Freiern die Art, wie über die Hand seiner Tochter entsschieden werden sollte, in einer solchen wohlgesetzten Rede bekannt, wie man es ihm gar nicht hätte zutrauen sollen. Die Freier mußten es sich einprägen, daß nur der Albertinens Besitz errungen, der das Kästchen, worin ihr Bild besindlich, gewählt.

Mit dem Glodenschlage zwölf ging die Thure des Saals auf und man erblicte in der Mitte desselben einen mit einem reichen Teppich behängten Tisch, auf welchem drei kleine Raftchen standen.

Das eine von gleißendem Gold hatte auf dem Dedel einen Rrang von funkelnden Dutaten, in deffen Mitte die Worte ftanden:

Ber mich ermablt, Glud ibm nach feines Ginnes Urt!

Das zweite Raftchen mar fehr zierlich in Silber gearbeitet. Auf bem Dedel ftanden zwischen mancherlei Schriftzugen fremder Sprachen bie Worte:

Ber mich erwählt, befommt viel mehr ale er gehofft!

Das britte Raftchen, fauber aus Elfenbein geschnist, trug bie Aufschrift:

. Ber mich erwählt, bem wird getraumte Geeligfeit!

Albertine nahm Plat auf einem Lehnseffel hinter dem Tisch, ihr zur Seite stellte fich ber Commissionsrath; Manaffe und ber Goldsichmidt zogen fich zurud in ben hintergrund bes Zimmers.

Als das Loos entschieden, daß der Geheime Ranglei - Setretar Tusmann zuerft mablen follte, mußten Benich und Lehsen abtreten ins Rebengimmer.

Der Geheime Ranzlei-Sekretär trat bedächtig an den Tisch, bestrachtete mit Sorgfalt die Rästchen, las einmal über das andere die Inschriften. Bald fühlte er sich aber durch die schönen verschlungenen Schriftzüge, die auf dem silbernen Rästchen befindlich, unwiderstehlich angezogen. "Gerechter, rief er begeistert aus, welch' schöne Schrift, wie angenehm paart sich hier das Arabische mit römischer Fraktur! Und "wer mich erwählt, bekömmt viel mehr als er gehofft." — "Habe ich denn noch gehofft, daß Demoiselle Albertine Boswinkel mich mit ihrer werthen Hand jemals beglücken werde? Bin ich nicht vielmehr in totale Berzweiflung gerathen? Habe ich mich nicht — im Bassin — Nun! hier ist Trost, hier ist mein Glück! — Commissionsrath! — Demoiselle Albertine — ich wähle das silberne Rästchen!" —

Albertine stand auf und reichte bem Geheimen Ranzlei = Sekretär einen kleinen Schlüssel, mit bem er sofort das Kästchen öffnete. Doch wie erschraf er, als er keinesweges Albertinens Bild, wohl aber ein kleines, in Pergament gebundenes Buch vorfand, das, als er es aufschlug, nur leere, weiße Blätter enthielt.

Dabei lag ein Bettel mit den Borten:

Bar Dein Treiben auch verfehrt, Großes Seil Dir wiberfahrt. Was Du finbeft, ift bewährt, Ignorantiam machts gelehrt. Sapientiam Dir's befcheert!

Gerechter, stammelte der Geheime Ranzlei-Setretar, ein Buch nein kein Buch — gebundenes Papier statt des Bildes — alle hoffnung zerstört. — D geschlagener Geheimer Ranzlei-Setretar! mit Dir
ift es aus, rein aus! — fort in den Froschteich! —

Tusmann wollte bavon, da vertrat ihm aber ber Golbichmidt

den Weg und sprach: Tusmann, Ihr seid nicht gescheut, kein Schat kann Guch ersprießlicher sein, als der, den Ihr gefunden! Die Berse hätten Guch schon darauf ausmerksam machen sollen. Thut mir den Gefallen und stedt das Buch, das Ihr aus dem Rästchen nahmt, in die Tasche. — Tusmann that es.

Run, fuhr ber Golbichmidt fort, nun benft Guch ein Buch, das Ihr gern in diefem Augenblid bei Guch tragen möchtet.

D Gott, sprach der Geheime Ranzleis Sefretar verdutt, o Gott, unbesonnener, unchriftlicher Beise warf ich Thomasii turgen Entwurf ber politischen Rlugheit in den Froschteich! —

Faßt in die Tasche, zieht das Buch hervor, rief der Goldschmidt. Tusmann that, wie ihm geheißen und siehe — das Buch war eben tein anderes, als Thomasii Entwurf.

ha, was ift das, rief der Geheime Ranglei-Setretar gang außer fich, o Gott, mein lieber Thomasius gerettet vor den feindlichen Rachen schnöder Frosche, die doch nimmermehr daraus Conduite gelernt!

Still, unterbrach ihn der Goldschmidt, ftedt das Buch wieder in die Tasche. — Tusmann that es.

Denkt, fuhr der Goldschmidt fort, denkt Euch jest irgend ein feltnes Werk, dem Ihr vielleicht lange vergebens nachgetrachtet, bas Ihr aus keiner Bibliothek erhalten konntet.

O Gott, sprach der Geheime Ranzlei-Sekretär beinahe wehmüthig, o Gott, da ich nun auch zu meiner Erheiterung bisweilen die Oper zu besuchen gesonnen, wollte ich mich vorher etwas in der edlen Musica feststellen und trachtete bis jest vergebens, ein kleines Büchslein zu erhalten, das allegorischer Beise die ganze Runst des Romsponisten und Birtuosen darlegt. Ich meine nichts anders, als Johannes Beer's musikalischen Krieg oder die Beschreibung des Haupttreffens zwischen beiden Heroinen, als der Composition und Harmonie, wie diese gegen einander zu Felde gezogen, gescharmusiret und endlich nach blutigem Treffen wieder verglichen worden.

Faßt in die Tasche, rief der Goldschmidt, und vor Freude jauchzte ber Geheime Ranzlei=Setretar laut auf, ale er das Buch aufschlug, bas nun eben wieder Johannes Beer's musikalischen Rrieg enthielt.

Seht Ihr wohl, fprach nun ber Goldschmidt, mittelft des Buche, das Ihr in dem Raftchen gefunden, habt Ihr die reichste, vollständigste Bibliothet erlangt, die jemals einer beseffen und die ihr noch dazu

beständig bei Euch tragen fonnt. Denn habt Ihr dieses merkwürdige Buch in der Tasche, so wird es, zieht Ihr es hervor, jedesmal das Werk sein, das Ihr eben ju lesen munscht

Dhne auf Albertine, ohne auf den Commissionsrath zu achten, sprang der Geheime Kanzlei-Setretär schnell in die Ede des Zimmers, warf sich in einen Lehnsessel, stedte das Buch in die Tasche, zog es wieder bervor, und man sah an dem Entzüden, das in seinen Augen strahlte, wie herrlich eintraf, was der Goldschmidt verheißen.

Run kam die Reihe der Wahl an den Baron Bensch. Er trat hinein, schritt nach seiner läppischen tölpelhaften Manier geradezu los auf den Tisch, beschaute mit der Lorgnette die Kästchen und murmelte die Inschriften her. Aber bald sesselte ihn ein natürlicher unwiderstehlicher Instinkt an das goldene Kästchen mit den blinkens den Dukaten auf dem Deckel. "Wer mich erwählt, Glück ihm nach seines Sinnes Art — Run ja Dukaten, die sind nach meinem Sinn, und Albertine, die ist auch nach meinem Sinn, was ist da lange zu wählen und zu überlegen!" So sprach Bensch, griff nach dem goldenen Kästchen, empfing von Albertinen den Schlüssel, öffnete und sand — eine kleine saubere englische Feile! Dabei lag ein Zettel mit den Bersen:

Saft gewonnen was Dein herz Bunichen konnt' mit wehem Schmerz. Alles andre ift nur Scherz, Immer vor, niemals rudwarts Geht ein blubendes Commerz.

he, rief er erboßt, was thu' ich mit der Feile? — ist die Feile ein Portrait, ist die Feile Albertinens Portrait? Ich nehm' das Kästchen und schenk es Albertinen als Brautgabe — Kommen Sie, mein Mädchen —

Damit wollt er los auf Albertinen, aber der Goldschmidt hielt ihn bei den Schultern zurück, indem er sprach: Halt mein Herr, das ist wider die Abrede. Sie muffen mit der Feile zufrieden sehn und werden es unbezweifelt senn, sobald Sie den Werth, den unschäpbaren Werth des köstlichen Kleinods, das Sie erhalten, erkannt haben, den schon die Verse andeuten. — Haben Sie einen schönen rändigen Dusfaten in der Tasche? —

Run ja, erwiederte Benfch verdrieflich, nun ja, mas folle?

Rehmen Sie, fuhr ber Goldschmidt fort, einen folchen Dutaten aus ber Tasche und feilen Sie ben Rand ab. -

Bensch that es mit einer Geschicklichkeit, die von langer Uebung zeugte. Und fiebe — noch schöner kam der Rand des Dukatens zum Borschein und so ging es mit dem zweiten, dritten Dukaten, je mehr Bensch feilte, besto rändiger wurden fie.

Manasse hatte bis jest ruhig alles, was sich begeben, mit ans gesehen, doch jest sprang er mit wildfunkelnden Augen los auf den Reffen und schrie mit hohler entseslicher Stimme: Gott meiner Bäter — was ist das — mir her die Feile — mir her die Feile — es ist das Zauberstück, für das ich meine Seele verkauft vor mehr als dreis hundert Jahren. — Gott meiner Bäter — her mit der Feile.

Damit wollte er die Feile dem Benfch entreißen, der fließ ihn aber zurud und fchrie: Weg von mir alter Narr, ich habe die Feile gefunden, nicht du —

Darauf Manaffe in voller Buth: Natter — wurmstichige Frucht meines Stammes, her mit der Feile! — Alle Teufel über Dich, versfluchter Dieb! —

Unter einem Strom hebräischer Schimpswörter krallte sich Manasse nun fest an den Baron und strengte knirschend und schäumend alle seine Kraft an, ihm die Feile zu entwinden. Bensch vertheidigte aber das Kleinod wie die Löwin ihr Junges, bis zulet Manasse schwach ward. Da packte der Resse den lieben Onkel mit derben Fäusten, warf ihn zur Thüre hinaus, daß ihm die Glieder knacken, kehrte pfeilschnell zurück, schob einen kleinen Tisch in die Ede des Zimmers dem Geheimen Kanzlei-Sekretär gegenüber, schüttete eine ganze Hand-voll Dukaten aus und sing mit Eiser an zu feilen.

"Nun, sprach der Goldschmidt, nun find wir den entsetlichen Menschen, den alten Manasse auf immer los. Man will behaupten, er sey ein zweiter Ahasverus, und spuke seit dem Jahre Eintausend fünf hundert und zwei und siedzig umber. Damals wurde er unter dem Ramen des Münzjuden Lippold wegen teuflischer Zauberei hinsgerichtet. — Aber der Teufel rettete ihn vom Tode um den Preisseiner unsterblichen Seele. Biele Leute, die sich auf so etwas versstehen, haben ihn hier in Berlin unter verschiedenen Gestalten besmerkt, woher denn die Sage entsteht, daß es noch zur Zeit nicht einen, sondern viele, viele Lippolds gäbe. — Run! — ich habe ihm,

ba ich auch einige Erfahrung in geheimnisvollen Dingen befite, ben Garaus gemacht! -

Es wurde bich, febr geliebter Lefer, ungemein langweilen muffen, wenn ich nun noch weitläuftig erzählen wollte, was Du, da es sich von felbst versteht, schon längst weißt. Ich meine, daß Edmund Lehsen bas elfenbeinerne Raftchen mit ber Aufschrift:

"Ber mich erwählt, dem wird geträumte Seeligkeit," wählte und barin Albertinens wohlgetroffenes Miniaturbild mit ben Berfen fand:

Ja Du trafft es, lies Dein Glud
In der Schönsten Liebesblid.
Bas da war, fommt nie jurud,
So wills irdisches Geschid.
Bas Dein Traum Dir schaffen muß,
Lehrt Dich der Geliebten Ruß.

Daß ferner Edmund dem Baffanio gleich der Unweisung der letten Worte folgte, und die in glühendem Purpur erröthende Geliebte an sein herz drückte — füßte und daß der Commissionsrath ganz vergnügt war und glücklich über den fröhlichen Ausgang der vers wideltsten aller heirathes Angelegenheiten.

Der Baron Bensch hatte eben so emsig fortgefeilt als der Gesheime Ranzlei-Sekretär fortgelesen. Beide nahmen von dem, was sich eben begeben, nicht eher Notiz, als bis der Commissionsrath laut verkündete, daß Edmund Lehsen das Rästchen, worin Albertinens Portrait besindlich, gewählt, folglich ihre hand erhalte. Der Geheime Ranzlei-Sekretär schien darüber außer sich vor Freuden, indem er nach der Art, wie er sein Bergnügen zu äußern pflegte, sich die hände rieb, zwei, drei Mal etwas weniges in die höhe sprang und eine seine Lache ausschlug. Den Baron Bensch schien die heirath gar nicht weiter zu interessiren; dafür umarmte er aber den Commissionsrath, nannte ihn einen vortresslichen Gentleman, der ihn durch das solide Geschenk der Feile ganz und gar glücklich gemacht habe und versicherte, daß er in jedem Geschäft auf ihn rechnen könne. Dann entsernte er sich schnell

Eben fo bantte ber Geheime Ranglei-Gefretar bem Commiffiones rath unter vielen Thranen ber innigften Ruhrung, bag er ihn burch bas feltenfte aller Bucher, welches er ihm aus feiner Bibliothet ver-

ehrt habe, jum gludlichsten aller Menschen gemacht und folgte, nachs bem er fich noch in galanter Söflichkeit gegen Albertine, Edmund und den alten Goldschmidt erschöpft, dem Baron eiligst nach.

Bensch qualte von nun an nicht mehr die literarische Welt mit afihetischen Mißgeburten, wie er sonst gethan, sondern verwandte lieber die Zeit Dukaten abzuseilen. Tusmann fiel dagegen nicht mehr den Bibliothekaren zur Last, die ihm sonst Tage lang alte längst vergessene Bücher herbeischaffen mußten.

Rach einigen Bochen bes Entzüdens und ber Freude ging in bes Commissionsraths Sause aber schredliches Serzeleid los. Der Goldschmidt hatte nehmlich den jungen Edmund dringend ermahnt seiner Runst, sich selbst zur Ehre, sein gegebenes Wort zu halten und nach Italien zu gehen.

Edmund, so schmerzlich ihm die Trennung von der Geliebten werden mußte, fühlte doch den dringenden Trieb zu wallfahrten nach dem Lande der Runft und auch Albertine dachte, während sie die bitterften Thränen vergoß, daran, wie interessant es senn würde, in diesem, jenem Thee, Briefe, die sie aus Rom erhalten, aus dem Strickstörbchen hervorzuziehen.

Edmund ift nun icon langer ale ein Jahr in Rom und man will behaupten, daß der Briefmechfel mit Albertinen immer feltener und falter werbe. Ber weiß, ob am Ende einmal gar aus ber Beirath ber beiben jungen Leute etwas wirb. Ledig bleibt Albertine auf teinen Fall, dazu ift fie viel zu hubich, viel zu reich. Ueberdies bemertt man auch, daß ber Referendarius Glorin, ein bubicher junger Dann, mit ichmaler engeingeschnurter Taille, zwei Beften und auf englische Art gefnüpftem Salstuch, die Demoifelle Albertine Bogwintel, mit ber er ben Binter hindurch auf ben Ballen bie angenehmften Frangoifen getangt, häufig nach dem Thiergarten führt und daß ber Commiffionerath bem Barchen nachtrippelt mit ber Diene bes qufriedenen Batere. Bubem hat ber Referendarius Glorin ichon bas zweite Eramen bei dem Rammergericht gemacht und ift nach der Musfage ber Eraminatoren, die ihn in der fruhften Morgenftunde fattsam gequalt, ober wie man ju fagen pflegt, auf ben Bahn gefühlt haben, welches weh thut, vorzüglich wenn ber Bahn bohl, vortrefflich bestanden. Gben aus diefem Eramen foll fich benn auch ergeben haben, daß der Referendarius offenbar Beirathogedanten im

Ropfe hat, da er in ber Lehre von gewagten Beschäften gang vor-

Bielleicht heirathet Albertine gar ben artigen Referendarius, wenn er einen guten Posten erschwungen. — Run! man muß abwarten, was geschieht! —

Das ift, fprach Ottmar, ale Lothar geenbet hatte, bas ift ein wunderlich tolles Ding, mas Du ba aufgeschrieben haft. Dir will Deine fogenannte Geschichte mit ben unwahrscheinlichen Abentheuern portommen, wie eine aus allerlei bunten Steinen willfürlich gufammengefügte Mofait, die bas Auge verwirrt, fo bag es teine bestimmte Fis gur ju erfaffen vermag. Bas mich betrifft, nahm Theodor bas Bort, fo laugne ich nicht, daß ich manches in Lothars Ergablung ergöglich genug finde und es ift fogar möglich, daß bas Bange batte giemlich gut gerathen konnen, wenn Lothar nicht unvorfichtiger Beife ben Safftig las. Die beiden fputhaften Manner aus jener Beit, ber Goldfcmibt und ber Mungjube, mußten nun einmal binein in die Brautmahl, es half nichts und nun erscheinen die beiben ungludfeligen Revenante ale frembartige Pringipe, Die mit ihren Bauberfraften nur auf gezwungene Beife einwirken in die Sandlung. Es ift gut, bag beine Ergablung nicht gebrudt wird, Lothar, fonft murbeft Du fcblecht megtommen bor bem ftrengen Richterftuhl ber Rritif.

Könnte, sprach Lothar nach seiner fturilen Art lächelnd, könnte meine angenehme Geschichte von den seltsamen Drangsalen des Gescheimen Ranzlei=Sekretärs Tusmann nicht wenigstens einen Berliner Almanach zieren? Ich wurde nicht unterlassen, die Lokalität noch lokaler zu machen, einige celebre Namen hinzuzufügen und mir so den Beifall wenigstens des literarisch=ästhetischen Theaterpublikums erwerben\*). Doch nun im Ernste gesprochen, Leute! Habt Ihr nicht,

<sup>&</sup>quot;) Diefe Neußerung Lothars zeigt, was er icon bamals im Sinne trug. Seine Erzählung, Die Brautwahl ericien nemlich in ber That abgedruckt in bem Berliner Taschenbuch für bas Jahr 1820, und es find wirflich celebre Namen aus ber Berliner Kunstwelt genannt und manche Lokalitäten hinzugefügt. Wie gerecht aber ber Tadel ber Freunde, beweiset ber Umftand, daß die Redaktion jenes Taschenbuchs den Berfaffer bringend bat, sich kunftig boch im Gebiet ber Möglichkeit zu halten. D. S.

während ich las, manchmal recht herzlich gelacht und sollte bas nicht die Strenge Eurer Kritik beugen? — Bergleichst Du, Ottmar, meine Geschichte mit einer bunten willkürlich zusammengesügten Mosaik, so sep wenigstens nachgiebig genug, dem Dinge, das Du wunderlich toll nennst, eine kaleidoscopische Natur einzuräumen, nach welcher die heterogensten Stoffe willkürlich durcheinander geschüttelt, doch zuletzt artige Figuren bilden. Benigstens für artig sollt Ihr nemslich manche Figur in meiner Brautwahl erkennen und an die Spise dieser artigen Personen stelle ich den liebenswürdigen Baron Bensch, der durchaus der Familie des Münzjuden Lippolt entsprossen sensch, der durchaus der Familie des Münzjuden Lippolt entsprossen sollte. Uebrigens gewahrt Ihr, daß ich meinem Hachwerk, das Euch nur als ein bizarrer Scherz für den Augenblick aufregen sollte. Uebrigens gewahrt Ihr, daß ich meinem Hange das Mährchenhaste in die Gegenwart, in das wirkliche Leben zu versehen, wiederum treuslich gesolgt bin.

Und diefen Sang, begann Theodor, nehme ich gar fehr in Schut. Sonft mar es üblich, ja Regel, alles mas nur Mahrchen bieß, ins Morgenland ju verlegen und babei bie Dahrchen ber Dichehezerabe jum Mufter ju nehmen. Die Gitten bes Morgenlandes nur eben berührend, ichuf man fich eine Belt, die haltlos in den Luften ichwebte und por unfern Augen verschwamm. Deshalb geriethen aber jene Dabrchen meiftens froftig, gleichgultig und vermochten nicht ben innern Beift zu entzunden und die Phantafie aufzuregen. 3ch meine, baß die Bafie ber himmeloleiter, auf ber man hinauffteigen will in höbere Regionen, befestigt fenn muffe im Leben, fo bag jeder nachauffeigen vermag. Befindet er fich bann, immer bober und bober binaufgeflettert, in einem fantaftischen Bauberreich, fo wird er glauben, dies Reich gehöre auch noch in fein Leben hinein, und fen eigentlich der wunderbar herrlichfte Theil deffelben. Es ift ihm der ichone prachtige Blumengarten bor bem Thore, in bem er ju feinem boben Ergögen luftwandeln fann, bat er fich nur entichloffen, die buftern Mauern der Stadt ju verlaffen.

Bergiß, sprach Ottmar, vergiß aber nicht, Freund Theodor! daß mancher gar nicht die Leiter besteigen mag, weil das Klettern einem verständigen gesetzten Manne nicht ziemt, mancher schon auf der dritten Sprosse schwindligt wird, mancher aber auch wohl die auf der breiten Straße des Lebens besestigte Leiter, bei der er täglich, ja ftund-

lich vorübergeht, gar nicht bemerkt! — Was aber die Mahrchen der Tausend und Eine Nacht betrifft, so ist es seltsam genug, daß die mehrsten Nachahmer gerade das übersehen, was ihnen Leben und Wahrheit giebt und was eben auf Lothars Prinzip hinausläuft. All' die Schuster, Schneider, Lastträger, Derwische, Rausleute 2c., wie sie in jenen Mährchen vorkommen, sind Gestalten, wie man sie täglich auf den Straßen sah und da nun das eigentliche Leben nicht von Zeit und Sitte abhängt, sondern in der tieferen Bedingung ewig dasselbe bleibt und bleiben muß, so kommt es, daß wir glauben, jene Leute, denen sich mitten in der Alltäglichkeit der wunderbarste Zauber erschloß, wandelten noch unter uns. So groß ist die Macht der Darsstellung in jenem ewigen Buch.

Der Abend murbe fühler und fühler. Des taum genesenen Theobors halber fanden es baher die Freunde gerathen in den Gartensaal zu treten und statt jedes starten nervenreizenden Getrants in aller Demuth und Milbe Thee zu genießen.

Als die Theemaschine auf dem Tische stand und wie gewöhnlich ihr Liedchen zischte und summte, sprach Ottmar: Wahrhaftig, keinen bessern Anlaß hätte ich sinden können, Euch eine Erzählung vorzuslesen, die ich schon vor langer Zeit aufschrieb und die gerade mit einem Thee beginnt. Zum Boraus bemerke ich, daß sie in Cyprians Manier abgefaßt ist.

Ottmar las:

## Der unbeimliche Gaft.

Der Sturm braufte durch die Lufte, den heranziehenden Binter verkundigend, und trieb die schwarzen Wolken vor fich her, die zischende, praffelnde Strome von Regen und Sagel binabichleuderten.

"Bir werden, sprach, als die Wanduhr sieben schlug, die Obristin von G. zu ihrer Tochter, Angelika geheißen, wir werden heute allein bleiben, das bose Wetter verscheucht die Freunde. Ich wollte nur, daß mein Mann heimkehrte." In dem Augenblick trat der Rittmeister Morip von R. hinein. Ihm folgte der junge Rechtsgelehrte, der durch seinen geistreichen unerschöpflichen humor den Zirkel belebte, der sich jeden Donnerstag im hause des Obristen zu versammeln

pflegte, und so war, wie Angelika bemerkte, ein einheimischer Kreis beisammen, der die größere Gesellschaft gern vermissen ließ. — Es war kalt im Saal, die Obristin ließ Feuer im Kamin anschüren und den Theetisch hinanrücken: "Euch beiden Männern, sprach sie nun, Guch beiden Männern, die ihr mit wahrhaft ritterlichem Heroismus durch Sturm und Braus zu uns gekommen, kann ich wohl gar nicht zumuthen, daß ihr vorlieb nehmen sollt mit unserm nüchternen, weichslichen Thee, darum soll Euch Mademoiselle Marguerite das gute nors dische Getränk bereiten, das allem bosen Wetter widersteht."

Marguerite, Frangöfin, der Sprache, anderer weiblicher Runfts fertigkeiten halber, Gesellschafterin des Frauleins Angelika, dem fie an Jahren kaum überlegen, erschien und that, wie ihr geheißen.

Der Punsch dampfte, das Feuer knisterte im Ramin, man sette fich enge beisammen an den kleinen Tisch. Da fröstelten und schauersten alle, und so munter und laut man erst im Saal auf und niedergehend gesprochen, entstand jest eine augenblickliche Stille, in der die wunderlichen Stimmen, die der Sturm in den Rauchfängen aufgestört hatte, recht vernehmbar pfiffen und heulten.

Es ift, fing Dagobert, ber junge Rechtsgelehrte, endlich an, es ift nun einmal ausgemacht, bag berbft, Sturmwind, Raminfeuer und Bunfc gang eigentlich gufammen geboren, um die beimlichften Schauer in unferm Innern aufzuregen. - Die aber gar angenehm find, fiel ibm Ungelita in die Rebe. 3ch meines Theile fenne feine hubichere Empfindung, ale bas leife Frofteln, bas durch alle Blieder fahrt, und indem man, ber Simmel weiß wie, mit offnen Augen einen jaben Blid in die feltsamfte Traumwelt bineinwirft. "Gang recht, fubr Dagobert fort, gang recht. Diefes angenehme Frofteln überfiel uns eben fest alle, und bei bem Blid, ben wir babei unwillfürlich in bie Traumwelt merfen mußten, murben wir ein menig ftille. Bobl une, daß bas vorüber ift, und bag mir fobalb aus ber Traumwelt jurud gefehrt find in die icone Birflichfeit, die une bies berrliche Getrant barbietet!" Damit fand er auf und leerte, fich anmutbig gegen die Obriftin verneigenb, bas bor ibm ftebenbe Blas. "Gi, fprach nun Morit, ei, wenn Du, fo wie bas Fraulein, fo wie ich felbft, alle Sußigfeit jener Schauer, jenes traumerifchen Buftanbes empfindeft, marum nicht gerne darin verweilen?" - Erlaube, nahm Dagobert bas Bort, erlaube, mein Freund, ju bemerten, baf bier

von jener Traumerei, in welcher ber Beift fich in munberlichem wirrem Spiel felbft erluftigt, gar nicht die Rede ift. Die achten Sturmwinde, Ramin = und Bunichichauer find nichts anders, ale ber erfte Unfall jenes unbegreiflichen gebeimnifvollen Buftandes, ber tief in ber menichlichen Ratur begrundet ift, gegen den ber Beift fich vergebens auflehnt, und bor bem man fich wohl huten muß. 3ch meine bas Grauen - bie Gespensterfurcht. Bir miffen alle, bag bas unbeims liche Bolt ber Sputgeifter nur bes Rachte, vorzüglich gern aber bei bofem Unwetter ber dunflen Beimath entsteigt und feine irre Banberung beginnt; billig ift's baber, bag mir ju folder Beit irgend eines grauenhaften Befuche gemartig find. Gie ichergen, fprach bie Dbriftin, Gie ichergen Dagobert, und auch das barf ich Ihnen nicht einraumen, daß bas findische Grauen, von bem wir manchmal befallen, gang unbedingt in unferer Ratur begrundet fenn follte, vielmehr rechne ich es ben Ummenmahrchen und tollen Spufgeichichten ju, mit benen une in ber fruheften Jugend unfere Barterinnen überfdutteten.

Rein, rief Dagobert lebhaft, nein, gnabige Frau! Rie murben jene Befdichten, die une ale Rinder boch die allerliebften maren, fo tief und ewig in unferer Geele wiederhallen, wenn nicht die wiedertonenden Saiten in unferm eignen Innern lagen. Richt megguläugnen ift bie gebeimnifvolle Beifterwelt, die une umgiebt, und bie oft in feltsamen Rlangen, ja in munderbaren Bifionen fich une offenbart. Die Schauer ber Furcht, bes Entfegens mogen nur berrühren von bem Drange bes irbifchen Organismus. Es ift bas Beh bes eingeferferten Beiftes, bas fich barin ausspricht. "Gie find, sprach Die Obriftin, ein Geifterfeber wie alle Menichen von reger Bhantafie. Bebe ich aber auch wirklich ein in Ihre Ibeen, glaube ich wirklich, daß es einer unbefannten Beifterwelt erlaubt fen, in bernehmbaren Tonen, ja in Bifionen fich und ju offenbaren, jo febe ich boch nicht ein, warum die Ratur Die Bafallen jenes geheimnigvollen Reiche fo feindfelig une gegenüber geftellt haben follte, daß fie nur Grauen, gerftorendes Entfegen über une ju bringen vermogen." Bielleicht, fubr Dagobert fort, vielleicht liegt barin die Strafe ber Mutter, beren Pflege, beren Bucht wir entartete Rinder entflohen. 3ch meine, bag in jener goldnen Beit, ale unfer Gefchlecht noch im innigften Ginflange mit ber gangen Ratur lebte, fein Grauen, fein Entfegen uns

verftorte, eben weil es in dem tiefften Frieden, in der feligften barmonie alles Geine feinen Feind gab, ber bergleichen über uns bringen fonnte. 3ch fprach von feltfamen Beifterftimmen, aber wie fommt es benn, bag alle Raturlaute, beren Urfprung wir genau ans jugeben miffen, une wie ber ichneibenbfte Sammer tonen und unfere Bruft mit dem tiefften Entfegen erfullen? - Der mertwurdigfte jener Raturtone ift die Luftmufit ober fogenannte Teufelöstimme auf Ceplon und in ben benachbarten ganbern, beren Schubert in feinen Unfichten von der Rachtfeite ber Raturmiffenschaft gedenkt. Diese Raturftimme läßt fich in ftillen beitern Rachten, ben Tonen einer tiefflagenben Menschenstimme abnlich, bald wie aus weiter - weiter Ferne daberfdwebend, balb gang in ber Rabe ichallend, vernehmen. Gie außert eine folche Birfung auf das menichliche Gemuth, bag die ruhigften, verftandigften Beobachter fich eben bes tiefften Entfetens nicht erwehren fonnen. "Go ift es, unterbrach bier Moris ben Freund, fo ift es in der That. Die war ich auf Ceplon, noch in den benach= barten gandern, und boch borte ich jenen entsetlichen Raturlaut, und nicht ich allein, jeder, ber ihn vernahm, fühlte die Wirfung, wie fie Dagobert beschrieben." Go wirft Du, erwiederte Dagobert, mich recht erfreuen und am beften die Frau Obriftin überzeugen, wenn Du erjablft, wie fich alles begeben.

Sie miffen, begann Morit, bag ich in Spanien unter Bellington wider die Frangofen focht. Mit einer Abtheilung fpanischer und englifder Ravallerie bivouaguirte ich vor ber Schlacht bei Biftoria gur Rachtzeit auf offenem Felde. Ich war von bem Marich am gestrigen Tage bis jum Tobe ermubet, feft eingeschlafen, ba wedte mich ein ichneiderider Jammerlaut. 3ch fuhr auf, ich glaubte nichts anders, als daß fich dicht neben mir ein Bermundeter gelagert, deffen Todesfeufger ich vernommen, boch fcnarchten die Cameraden um mich ber, und nichts ließ fich weiter boren. Die erften Strahlen bes Frührothe brachen burch die bide Finfterniß, ich ftand auf und fchritt über bie Schläfer megfteigend weiter vor, um vielleicht ben Bermundeten ober Sterbenden gu finden. Es mar eine ftille Racht, nur leife, leife fing fich ber Morgenwind an ju regen und bas Laub ju fcutteln. Da ging jum zweitenmal ein langer Rlagelaut burch bie Lufte und berballte dumpf in tiefer Ferne. Es mar, als ichwängen fich bie Beifter ber Erichlagenen von ben Schlachtfelbern empor und riefen ibr

entfetliches Deb burch bes himmels weiten Raum. Meine Bruft erbebte, mich erfaßte ein tiefes namenlofes Grauen. - Bas mar aller Jammer, ben ich jemale aus menichlicher Reble ertonen gebort, gegen biefen berggerichneibenben Laut! Die Cameraben rappelten fich nun auf aus bem Schlafe. Bum britten Dal erfüllte ftarter und gräßlicher ber Jammerlaut die Lufte. Bir erffarrten im tiefften Entfeben, felbft die Pferde murben unrubig und fcnaubten und ftampften. Mehrere bon ben Spaniern fanten auf die Rnie nieder und beteten laut. Gin englischer Offizier verficherte, bag er dies Phanomen, das fich in ber Atmofphare erzeuge und elettrifchen Urfprunge fep, ichon oftere in fublichen Begenden bemertt babe, und bag mabr= icheinlich bie Witterung fich anbern werbe. Die Spanier, jum Blauben an das Bunderbare geneigt, borten die gewaltigen Geifterftimmen überirdifcher Befen, bie bas Ungeheure verfundeten, bas fich nun begeben merbe. Sie fanden ihren Glauben beftätigt, ale folgenben Tages bie Schlacht mit all' ihren Schreden baber bonnerte.

Dürfen wir, sprach Dagobert, dürfen wir denn nach Ceplon geshen oder nach Spanien, um die wunderbaren Rlagetone der Natur zu vernehmen? Kann uns das dumpfe Geheul des Sturmwinds, das Geprassel des herabstürzenden hagels, das Aechzen und Krächzen der Windfahnen nicht eben so gut, wie jener Ton mit tiesem Grausen erfüllen? — Gi! gönnen wir doch nur ein geneigtes Ohr der tollen Musik, die hundert abscheuliche Stimmen hier im Ramin aborgeln, oder horchen wir doch nur was weniges auf das gespenstische Liede lein, das eben jest die Theemaschine zu singen beginnt!

D herrlich! rief die Obristin, o überaus herrlich! — Sogar in die Theemaschine bannt unser Dagobert Gespenster, die sich uns in graufigen Rlagelauten offenbaren sollen! Ganz unrecht, nahm Angelika das Wort, ganz unrecht, liebe Mutter, hat unser Freund doch nicht. Das wunderliche Pfeisen und Knattern und Zischen im Ramin könnte mir wirklich Schauer erregen, und das Liedchen, was die Theemaschine so tiefklagend absingt, ist mir so unheimlich, daß ich nur gleich die Lampe auslöschen will, damit es schnell ende.

Ungelika ftand auf, ihr entfiel das Tuch, Moris budte fich schnell barnach und überreichte es bem Fraulein. Sie ließ ben feelenvollen Blid ihrer himmelsaugen auf ihm ruben, er ergriff ihre hand und brudte fie mit Inbrunft an die Lippen.

In demfelben Augenblide zitterte Marguerite wie berührt von einem elektrischen Schlag, heftig zusammen, und ließ das Glas Punsch, das sie so eben eingeschenkt und Dagobert darreichen wollte, auf den Boden fallen, daß es in tausend Stüde zerklirrte. Laut schluchzend warf sie sich der Obristin zu Füßen, nannte sich ein dummes ungeschicktes Ding, und bat sie, zu vergönnen, daß sie sich in ihr Zimmer entserne. Alles, was eben jest erzählt worden, habe ihr, unerachtet sie es keinesweges ganz verstanden, innerlichen Schauer erregt; ihre Angst hier am Ramin sep unbeschreiblich, sie fühle sich krank, sie wolle sich ins Bett legen. — Und dabei füßte sie der Obristin die hände, und beneste sie mit den beißen Thränen, die ihr aus den Augen flürzten.

Dagobert fühlte das Peinliche des ganzen Auftritts und die Nothwendigkeit, der Sache einen andern Schwung zu geben. Auch er
flürzte plöglich der Obristin zu Füßen und flehte mit der weinerlichsten Stimme, die ihm nur zu Gebote stand, um Gnade für die Berbrecherin, die sich unterfangen, das köstlichste Getränk zu verschütten,
das je eines Rechtsgelehrten Junge genest und sein frostiges herz
erwärmt. Was den Punschsted auf dem gebohnten Fußboden betreffe,
so schwöre er morgenden Tages sich Wachsbürsten unter die Füße zu
schrauben und in den göttlichsten Touren, die jemals in eines hoftanzmeisters Kopf und Beine gekommen, eine ganze Stunde hindurch
ben Saal zu durchrutschen.

Die Obriftin, die erst sehr finster Marguerite angeblickt, erheiterte sich bei Dagoberts flugem Beginnen. Sie reichte lachend beiden die hande und sprach: Steht auf, und trocknet Eure Thränen, ihr habt Gnade gefunden vor meinem strengen Richterstuhl! — Du, Marguerite, bast es allein Deinem geschickten Unwalt und seiner heroischen Aufsopferung Rücksichts des Punschssechs zu verdanken, daß ich Dein ungeheures Berbrechen nicht schwer ahnde. Aber ganz erlassen kann ich Dir die Strafe nicht. Ich befehle daher, daß Du ohne an Kränkelei zu denken, sein im Saal bleibest, unsern Gästen fleißiger als bisher Punsch einschenkeft, vor allen Dingen aber Deinem Retter zum Zeichen der innigsten Dankbarkeit einen Ruß giebst!

So bleibt die Tugend nicht unbelohnt, rief Dagobert mit tomischem Pathos, indem er Margueritens Sand ergriff. Glauben Gie, sprach er bann, glauben Gie nur, Solde! bag es noch auf ber Erde hervische

Jurisconfulten giebt, die fich rudfichtelos aufopfern für Unichuld und Recht! - Doch! - geben wir nun unferer ftrengen Richterin nach - vollziehen wir ihr Urtheil, von dem feine Appellation möglich. Damit brudte er einen flüchtigen Rug auf Margueritens Lippen, und führte fie fehr feierlich auf den Blat jurud, ben fie borber eingenommen. Marquerite über und über roth, lachte laut auf, indem iht noch die bellen Thranen in ben Augen ftanden. "Alberne Thorin, rief fie auf frangofisch, alberne Thorin, die ich bin! — muß ich benn nicht alles thun, mas die Frau Dbriftin befiehlt? 3ch werde rubig fenn, ich werde Bunfch einschenken und von Gespenftern sprechen boren, ohne mich au fürchten." "Bravo, nahm Dagobert bas Bort, bravo englisches Rind, mein Beroismus hat Dich begeistert, und mich die Gußigkeit Deiner holden Lippen! - Meine Phantafie ift neu beschwingt und ich fühle mich aufgelegt, das Schauerlichste aus dem regno di pianto aufzutifchen ju unferer Ergöplichkeit." 3ch dachte, fprach die Dbriftin, ich bachte, wir schwiegen von bem fatalen unbeimlichen Beuge. Bitte, fiel ihr Angelita ine Bort, bitte, liebe Mutter, laffen Gie unfern Freund Dagobert gemahren. Gefteben will ich's nur, daß ich recht findisch bin, daß ich nichts lieber boren mag, ale bubiche Sputgeichichten, die fo recht durch alle Blieder frofteln. D wie mich bas freut, rief Dagobert, o wie mich bas freut! Richts ift liebenswürdiger bei jungen Madchen, als wenn fie recht graulich find, und ich mochte um Alles in ber Belt teine Frau beirathen, Die fich nicht vor Befpenftern recht tuchtig angstigt. Du behaupteteft, fprach Morit, Du behaupteteft, lieber Freund Dagobert, vorbin, daß man fich vor jedem traumerischen Schauer, ale bem erften Unfall ber Befpenfterfurcht, mobl huten muffe, und bift une die nabere Erflarung weehalb? noch fculbig. Es bleibt, erwiederte Dagobert, find nur die Umftande barnach, niemals bei jenen angenehmen traumerischen Schauern, bie ber erfte Unfall herbeiführt. Ihnen folgt bald Todesangft, haarftraubendes Entfepen und fo fcheint jenes angenehme Befühl nur die Berlodung ju fenn, mit ber und die unbeimliche Beifterwelt beftridt. Bir fprachen erft bon und erflärlichen Raturtonen und ihrer gräßlichen Birtung auf unfere Ginne. Buweilen vernehmen wir aber feltfamere Laute, beren Urfache une burchaus unerforschlich ift, und bie in und ein tiefes Grauen Alle beschwichtigende Bedanten, bag irgend ein verftedtes Thier, die Bugluft ober fonft etwas jenen Ton auf gang naturliche

Art bervorbringen tonne, bilft burchaus nichts. Jeber bat es mohl erfahren, bag in ber Racht bas fleinfte Beraufch, mas in abgemeffenen Paufen wiedertehrt, allen Schlaf verjagt, und die innerliche Angft fteis gert und fleigert bis gur Berftortheit aller Ginne. - Bor einiger Beit flieg ich auf der Reife in einem Gafthof ab, beffen Birth mir ein bobes freundliches Bimmer einraumte. Mitten in ber Racht ermachte ich ploglich aus bem Schlafe. Der Mond marf feine bellen Strablen burch die unverhüllten Genfter, fo bag ich alle Mobel, auch ben fleinften Gegenftand im Bimmer beutlich ertennen tonnte. Da gab es einen Ion, wie wenn ein Regentropfen binabfiele in ein metallnes Beden. 3ch borchte auf! - In abgemeffenen Paufen tehrte ber Ton wieder. Mein bund, ber fich unter bem Bette gelagert, froch bervor und ichnupperte minfelnd und achgend im Bimmer umber und fratte bald an ben Banden, bald an bem Boben. 3ch fühlte, wie Gisftrome mich durchglitten, wie talte Schweißtropfen auf meiner Stirne berportropfelten. Doch, mich mit Gewalt ermannend, rief ich erft laut, iprang bann aus bem Bette und fchritt por bis in die Mitte bes Bimmere. Da fiel ber Tropfen bicht vor mir, ja wie burch mein Inneres nieder in bas Detall, bas in gellenbem Laut erbrobnte. Uebermannt von dem tiefften Entfeten taumelte ich nach bem Bett, und barg mich halb ohnmächtig unter ber Dede. Da war es, ale wenn ber immer noch in gemeffenen Baufen gurudtebrende Ton leifer und immer leifer hallend in ben Luften verschwebe. 3ch fiel in tiefen Schlaf, aus dem ich erft am bellen Morgen erwachte, ber bund hatte fich bicht an mich geschmiegt, und fprang erft, ale ich mich aufrichtete, berab vom Bette luftig blaffend, ale fen auch ihm jest erft alle Angft entnommen. Dir tam ber Gebante, bag vielleicht mir nur bie gang naturliche Urfache jenes munderbaren Rlange verborgen geblieben fenn fonne, und ich ergablte bem Birth mein wichtiges Abentheuer, beffen Graufen ich in allen Gliedern fühlte. Er werde, ichloß ich, gewiß mir alles erflaren tonnen und habe Unrecht gethan, mich nicht barauf vorzubes reiten. Der Birth erblafte, und bat mich um bes himmels willen, boch niemanden mitzutheilen, mas fich in jenem Bimmer begeben, ba er fonft Gefahr laufe, feine Rabrung ju verlieren. Debrere Reifenbe. ergablte er, batten icon bormale über jenen Ton, ben fie in mondhels Ien Rachten vernommen, geflagt. Er habe alles auf bas Benauefte unterfucht, ja felbft bie Dielen in biefem Bimmer und ben anftogen= den Zimmern aufreißen lassen, so wie in der Nachbarschaft emfig nachgesorscht, ohne auch im Mindesten der Ursache jenes grauenvollere Rlangs auf die Spur kommen zu können. Schon seit beinahe Jahressfrift sep est still geblieben, und er habe geglaubt, von dem bösen Spuck befreit zu senn, der nun, wie er zu seinem großen Schrecken vernehmen musse, sein unheimliches Wesen aufs Neue treibe. Unter keiner Besbingung werde er mehr irgend einen Gast in jenem verrusenen Zimsmer beherbergen! —

Ach, sprach Angelika, indem fie fich wie im Fieberfrost schüttelte, bas ist schauerlich, bas ist sehr schauerlich, nein ich wäre gestorben, wenn mir dergleichen begegnet. Oft ist es mir aber schon geschehen, daß ich aus dem Schlaf plöglich erwachend eine unbeschreibliche innere Angst empfand, als habe ich irgend etwas Entsepliches erfahren. Und doch hatte ich nicht die leiseste Ahnung davon, sa nicht einmal die Erinnerung irgend eines fürchterlichen Traumes, vielmehr war es mir, als erwache ich aus einem völlig bewußtlosen todähnlichen Zustande.

Diese Erscheinung kenne ich wohl, fuhr Dagobert fort. Bielleicht beutet gerade das auf die Macht fremder psychischer Einflüsse, denen wir uns willkürlos hingeben mussen. So wie die Somnambule sich durchaus nicht ihres somnambulen Zustandes erinnert und dessen, was sich in demselben mit ihr begeben, so kann vielleicht jene grauenhafte Angst, deren Ursache uns verborgen bleibt, der Nachhall irgend eines gewaltigen Zaubers seyn, der uns uns selbst entrucke.

Ich erinnere mich, sprach Angelika, noch sehr lebhaft, wie ich, es mögen wohl vier Jahre her seyn, in der Nacht meines vierzehnten Geburtstages in einem solchen Zustande erwachte, dessen Grauen mich einige Tage hindurch lähmte. Bergebens rang ich aber darnach mich auf den Traum zu besinnen, der mich so entsett hatte. Deutlich bin ich mir bewußt, daß ich eben auch im Traum jenen schrecklichen Traum diesem, jenem, vor allen aber meiner guten Mutter öfters erzählt habe, aber nur, daß ich jenen Traum erzählt hatte, ohne mich auf seinen Inhalt besinnen zu können, war mir beim Erwachen erinnerlich. Diesses wunderbare psychische Phänomen, erwiederte Dagobert, hängt genau mit dem magnetischen Prinzip zusammen. Immer ärger, rief die Obristin, immer ärger wird es mit unserm Gespräch, wir verliesten uns in Dinge, an die nur zu denken mir unerträglich ist. Ich sordere Sie auf, Morip, sogleich etwas recht Lustiges, Tolles zu ers

gablen, damit es nur mit den unheimlichen Spufgeschichten einwal ende.

Bie gern, sprach Morit, wie gern will ich mich Ihrem Befehl, Frau Obristin, fügen, wenn es erlaubt ift, nur noch einer einzigen schauerlichen Begebenheit zu gedenken, die mir schon lange auf den Lippen schwebt. Sie erfüllt in diesem Augenblid mein Inneres so ganz und gar, daß es ein vergebliches Mühen sehn würde, von ans dern heitern Dingen zu sprechen.

So entladen Sie fich benn, erwiederte die Obriftin, alles Schauers lichen, von dem Sie nun einmal befangen. Mein Mann muß bald heimkehren, und dann will ich in der That recht gern irgend ein Gefecht noch einmal mit Euch durchkämpfen, oder mit verliebtem Enthusiasmus von schönen Pferden sprechen hören, um nur aus der Spannung zu kommen, in die mich das spukhafte Zeug versett, wie ich nicht läugnen mag.

In bem letten Feldjuge, begann Morit, machte ich die Befanntfcaft eines ruffifchen Dbriftlieutenants, Lieflanders von Geburt, taum breißig Sahre alt, die, ba ber Bufall es wollte, daß wir langere Beit bindurch vereint bem Reinde gegenüber ftanden, fehr bald gur engften Freundichaft murbe. Bogislav, fo mar ber Dbriftlieutenant mit Bornamen geheißen, hatte alle Gigenschaften, um fich überall die bochfte Achtung, die innigfte Liebe ju erwerben. Er mar von hoher, ebler Beftalt, geiftreichem, mannlich ichonem Untlig, feltner Ausbildung, Die Butmuthigfeit felbft, und babei tapfer wie ein Lome. Er tonnte porzüglich bei der Flasche febr beiter fenn, aber oft übermannte ibn ploglich ber Gebante an irgend etwas Entfetliches, bas ihm begegnet fenn mußte, und bas bie Spuren bes tiefften Grams auf feinem Beficht jurud gelaffen batte. Er murbe bann ftill, verließ die Befellicaft und ftreifte einfam umber. 3m Gelbe pflegte er Rachte taftlos von Borpoften ju Borpoften ju reiten, nur nach ber erschöpfenbften Unftrengung überließ er fich bem Schlaf. Ram nun noch bingu, bag er oft ohne bringende Roth fich ber brobenbften Gefahr aussette, und ben Tod in ber Schlacht ju fuchen ichien, ber ibn flob, ba im bartften Sandgemenge ibn feine Rugel, fein Schwertftreich traf, fo mar es wohl gewiß, daß irgend ein unerfetlicher Berluft, ja wohl gar eine rafche That fein Leben verftort batte.

Bir nahmen auf frangofischem Gebiet ein befestigtes Schloß mit

Sturm, und harrten bort ein Paar Tage, um den erschöpften Truppen Erholung zu gönnen. Die Zimmer, in denen sich Bogislav einquartiert hatte, lagen nur ein Paar Schritte von dem meinigen entsernt. In der Nacht weckte mich ein leises Pochen an meine Stubenthüre. Ich sorschte, man rief meinen Namen, ich erkannte Bogislavs Stimme, stand auf und öffnete. Da stand Bogislav vor mir im Nachtgewande, den Leuchter mit der brennenden Kerze in der Hand, entstellt — bleich wie der Tod — bebend an allen Gliedern, — keines Wortes mächtig! — Um des Himmels willen — was ist geschehen — was ist Dir, mein theuerster Bogislav! So rief ich, führte den Ohnmächtigen zum Lehnstuhl, schenkte ihm zwei — drei — Gläser von dem starken Wein ein, der gerade auf dem Tische stand, hielt seine Hand in der meinigen sein, sprach tröstende Worte, wie ich nur konnte, ohne die Ursache seines entsetzlichen Zustandes zu wissen.

Bogislav erholte fich nach und nach, feufate tief auf und begann mit leifer, hohler Stimme. Rein! - Rein! - 3ch werde mahnfinnig, faßt mich nicht ber Tob, bem ich mich fehnend in die Urme werfe! - Dir, mein treuer Morit, vertraue ich mein entsetliches Geheimnig. 3ch fagte Dir icon, daß ich mich vor mehreren Jahren in Reapel befand. Dort fab ich bie Tochter eines ber angesebenften Baufer und tam in glübende Liebe. Das Engelsbild gab fich mir gang bin, und von ben Eltern begunftigt murbe ber Bund gefchloffen, von bem ich alle Geligfeit des himmels hoffte. Schon mar ber Sochzeittag beftimmt, ba erichien ein figilianischer Graf, und brangte fich amischen und mit eifrigen Bewerbungen um meine Braut. Ich ftellte ihn jur Rebe, er verhöhnte mich. Bir fchlugen une, ich fließ ihm ben Degen burch ben Leib. Run eilte ich ju meiner Braut. 3ch fand fie in Thranen gebabet, fie nannte mich ben verruchten Morber ihres Geliebten, fließ mich von fich mit allen Beichen bes Abicheus, fchrie auf in trofflofem Jammer, fant ohnmächtig nieder wie vom giftigen Storpion berührt, als ich ihre Sand faßte! - Ber ichildert mein Entfegen! Den Cltern mar die Ginneganderung ihrer Tochter gang unerflärlich. Rie batte fie ben Bewerbungen bes Grafen Gebor gegeben. Der Bater verftedte mich in feinem Pallaft, und forgte mit großmuthigem Gifer bafur, bag ich unentbedt Reapel verlaffen tonnte. Bon allen Furien gepeitscht, floh ich in einem Strich fort bis nach Betersburg! — Richt die Untreue meiner Geliebten, nein! - ein furchtbares Bebeimniß ift es, bas mein Leben verftort! - Seit jenem ungludlichen Tage in Reapel verfolgt mich bas Grauen, bas Entfegen ber Solle! -Oft bei Tage, boch ofter jur Rachtzeit vernehme ich balb aus ber Ferne, bald bicht neben mir ein tiefes Tobesachzen. Es ift die Stimme bes getöbteten Grafen, bie mein Innerftes mit bem tiefften Graufen burchbebt. Durch ben ftartften Ranonendonner, burch bas praffelnde Mustetenfeuer ber Bataillone, vernehme ich bicht vor meinen Ohren ben gräßlichen Jammerton, und alle Buth, alle Bergweiflung bes Bahnfinne erwacht in meinem Bufen! - Eben in biefer Racht -Bogislav hielt inne und mich, wie ibn, faßte bas Entfeten, benn ein lang ausgehaltener berggerschneibenber Jammerton ließ fich, wie bom Bange hertommend, vernehmen. Dann mar es, als raffe fich jemand achgend und fiohnend muhfam vom Boben empor, und nabe fich fdweren, unfichern Trittes. Da erhob fich Bogistav ploglich von aller Rraft befeelt vom Lehnftuhl und rief, wilbe Gluth in ben Mugen, mit bonnernder Stimme: Ericheine mir, Berruchter! wenn Du es vermagft - ich nehm' es auf mit Dir und mit allen Beiftern ber bolle, die Dir ju Bebote ftebn. - Run gefcab ein gewaltiger Schlag. —

In dem Augenblid fprang die Thure des Saals auf mit brohnens bem Beraffel.

— So wie Ottmar diese Worte las, sprang auch die Thüre bes Gartensaals wirklich dröhnend auf und die Freunde erblickten eine dunkle verhüllte Gestalt, die sich langsam mit unhörbaren Geistersschritten nahte. Alle ftarrten etwas entset hin, jedem stockte der Athem.

"Ift es recht, schrie endlich Lothar, als der volle Schein der Lichter der Gestalt ins Gesicht fiel und den Freund Cyprianus erstennen ließ, ist es recht, ehrbare Leute soppen zu wollen mit schnöder Geisterspielerei? — Doch ich weiß es, Cyprian, du begnügst Dich nicht mit Geistern und allerlei seltsamen Bisionen und tollem Spuk zu handthieren, Du möchtest selbst gern manchmal ein Spuk, ein Gespenst seyn. Aber sage, wo kamst Du so plöplich her, wie hast Du uns hier aussinden können?" Ja! das sage, das sage! wiederholten Ottmar und Lothar.

3ch tomme, begann Coprian, heute von meiner Reise gurud, ich laufe ju Theodor, ju Lothar, ju Ottmar, teinen treffe ich an! In

vollem Unmuth renne ich heraus ins Freie und ber Bufall will, daß ich, nach der Stadt zurudkehrend, den Weg einschlage, der bei dem Gartenhause dicht vorbeiführt. Es ist mir, als höre ich eine wohlbekannte Stimme, ich gude durchs Fenster und erblide meine würdigen Serapionsbrüder und höre meinen Ottmar den unheimlichen Gast vorlesen.

Bie, unterbrach Ottmar ben Freund, wie Du tennft ichon meine Beschichte?

Du vergiffest, fuhr Chprian fort, daß Du die Ingredienzien zu dieser Erzählung von mir selbst empfingest. Ich bin es. der Dich mit der Teufelöstimme, mit der Luftmusik bekannt machte, der Dir sogar die Idee der Erscheinung des unheimlichen Gastes gab, und ich bin begierig, wie Du mein Thema ausgeführt hast. Uebrigens werdet Ihr sinden, daß als Ottmar die Thure des Saals aufspringen ließ, ich nothwendig ein Gleiches thun, und Euch erscheinen mußte.

Doch, nahm Theodor das Wort, doch gewiß nicht als unheimlicher Gast, sondern als treuer Serapionsbruder, der, unerachtet er mich, wie ich gern gestehen will, nicht wenig erschreckt hat, mir tausendmal willkommen seyn soll.

Und wenn, sprach Lothar, er durchaus heute ein Geist sehn will, so soll er wenigstens nicht zu den unruhigen Geistern gehören, sondern sich niederlassen Thee trinkend, ohne zu sehr mit der Tasse zu klappern, dem Freunde Ottmar zuhorchen, auf dessen Geschichte ich um so begieriger bin, da er diesmal ein ihm gegebenes fremdes Thema bearbeitet hat.

Auf Theodor, der von seiner Krankheit her noch sehr reizbat, hatte der Scherz des Freundes in der That mehr gewirkt als dienlich. Er war todtenbleich und man gewahrte, daß er sich einige Gewalt anthun mußte, um heiter zu scheinen.

Epprian bemerkte dies und war nun über das, was er begonnen, nicht wenig betreten. In der That, sprach er, ich dachte nicht daran, daß mein theurer Freund kaum von einer bosen Krankheit erstanden. Ich handelte gegen meinen eignen Grundsat, welcher total verbietet, dergleichen Scherz zu treiben, da es sich oft schon begeben, daß der fürchterliche Ernst der Geisterwelt eingriff in diesen Scherz und das Entsepliche gebar. Ich erinnere mich zum Beispiel

Salt, halt, rief Lothar, ich leide durchaus feine langere Unter-

brechung. Cyprian fteht im Begriff, uns nach feiner gewöhnlichen Beise zu entführen in seinen einheimischen schwarzen Zauberwald. 3ch bitte Dich, Ottmar, fabre fort.

Ditmar las weiter: Sinein trat ein Mann von Ropf bis ju fuß fomary gefleibet, bleichen Antliges, ernften, feften Blides. Er nabte fich mit bem ebelften Unftande ber vornehmen Belt ber Obriffin, und bat in gemählten Musbruden um Bergeibung, bag er fruber geladen, fo fpat tomme, ein Befuch, ben er nicht los werden fonnen, babe ihn ju feinem Berdruß aufgehalten. - Die Dbriftin, nicht fabig, fic bon dem jaben Schred ju erholen, fammelte einige unvernehmliche Borte, die ungefähr andeuten follten, ber Fremde moge Blat nehmen. Er rudte einen Stubl bicht neben ber Dbriftin, Ungelifa gegenüber, bin, feste fich, ließ feinen Blid ben Rreis burchlaufen. Reiner bermochte, wie gelähmt, ein Bort bervorzubringen. Da begann ber Fremde: doppelt muffe er fich entschuldigen, einmal bag er in fo fpater Stunde, und bann bag er mit fo vielem Ungeftum eingetreten fep. Richt feine Schuld fep aber auch bas lette, ba nicht er, fonbern der Diener, ben er auf dem Borfaal getroffen, die Thure fo heftig aufgeftogen. Die Dbriffin, mit Dube bas unbeimliche Gefühl, von bem fie ergriffen, befampfend, fragte, wen fie bei fich ju feben bas Bergnugen habe. Der Fremde ichien bie Frage ju überhoren auf Margueriten achtend, die, in ihrem gangen Befen ploglich verandert, laut auflachte, bicht an ben Fremben binantangelte, und immerfort fichernd auf frangofich ergablte, daß man fich eben in ben iconften Sputgefchichten erluftigt, und daß nach bem Billen bes Berrn Ritts meiftere eben ein bofes Befpenft ericheinen follen, ale er, ber Frembe, bineingetreten. Die Dbriftin, bas Unichidliche fühlend, ben Fremben, ber fich ale eingelaben angefündigt, nach Stand und Ramen ju fragen, mehr aber noch von feiner Begenwart beangstigt, wiederholte nicht ihre Frage, verwies Margueriten nicht ein Betragen, bas beis nabe ben Anftand verlette. Der Frembe machte Margueritene Gefcmat ein Ende, indem er fich jur Dbriftin, bann ju ben übrigen wendend, von irgend einer gleichgültigen Begebenbeit ju fprechen begann, die fich gerade am Orte jugetragen. Die Obriftin antwortete, Dagobert versuchte fich ine Gesprach ju mifchen, bas endlich in eingelnen abgebrochenen Reben mubfam forticblich. Und bagwischen trillerte Marquerite einzelne Couplets frangofifcher Chanfons und figurirte, als besonne fie fich auf die neuesten Touren einer Gavotte, während die andern sich nicht zu regen vermochten. Jeder fühlte seine Brust beengt, jeden drückte, wie eine Gewitterschwüle, die Gegenwart des Fremden, jedem erstarb das Wort auf den Lippen, wenn er in das todtbleiche Antlit des unheimlichen Gastes schaute. Und doch hatte dieser in Ton und Gebehrde durchaus nichts Ungewöhnliches, vielmehr zeigte sein ganzes Betragen den vielerfahrnen, gebildeten Weltmann. Der fremde scharfe Accent, mit dem er deutsch und französisch sprach, ließ mit Recht schließen, daß er weder ein Deutscher, noch ein Franzose sehn konnte.

Auf athmete die Obriftin, ale endlich Reiter vor dem Sause bielten, und die Stimme des Obriften fich vernehmen ließ.

Bald darauf trat der Obrist in den Saal. So wie er den Frems den erblickte, eilte er auf ihn zu und rief: herzlich willkommen in meinem hause, lieber Graf! — Auf das herzlichste willkommen. Dann sich zur Obristin wendend: Graf S—i, ein theurer, treuer Freund, den ich mir im tiefen Norden erwarb, und im Süden wiedersand.

Die Obristin, der nun erst alle Bangigkeit entnommen, versicherte dem Grafen mit anmuthigem Lächeln, nur der Schuld ihres Mannes, der unterlassen, sie auf seinen Besuch vorzubereiten, habe er es beiszumessen, wenn er vielleicht etwas seltsam und gar nicht auf die Beise, wie es dem vertrauten Freunde gebühre, empfangen worden. Dann erzählte sie dem Obristen, wie den ganzen Abend über von nichts anderem, als von Spukereien und unheimlichem Besen die Rede gewesen sep, wie Morip eine schauerliche Geschichte erzählt, die ihm und einem seiner Freunde begegnet, wie eben in dem Augenblick, als Morip gesprochen: Nun geschah ein entseplicher Schlag, die Thüre des Saales ausgesprungen und der Graf eingetreten sep.

Allerliebst! rief der Obrist lachend, allerliebst, man hat Sie, lieber Graf, für ein Gespenst gehalten! In der That mir scheint, als
wenn meine Angelika noch einige Spuren des Schrecks im Gesicht
trüge, als wenn der Rittmeister sich noch nicht ganz von den Schauern
seiner Geschichte erholen könnte, ja als wenn sogar Dagobert seine
Munterkeit verloren. Sagen Sie, Graf! ist es nicht arg, Sie für
einen Spuk, für einen schnöden Revenant zu nehmen?

Sollte ich, erwiederte der Graf mit feltsamem Blid, follte ich vielleicht etwas Gipenflifches an mir tragen? - Man fpricht ja jest

viel von Menschen, die auf Andere vermöge eines besonderen psychis ichen Zaubers einzuwirken vermögen, daß ihnen ganz unheimlich zu Muthe werben soll. Bielleicht bin ich gar solchen Zaubers mächtig.

Sie scherzen, lieber Graf, nahm die Obriftin bas Wort, aber mahr ift es, bag man jest wieder Jagd macht auf die wunderlichsten Bebeimnisse.

So wie, erwiederte der Graf, so wie man überhaupt wieder an Ammenmährchen und wunderlichen Einbildungen frankelt. Ein Jeder hüte sich vor dieser sonderbaren Epidemie. — Doch ich unterbrach den herrn Rittmeister bei dem spannendsten Punkt seiner Erzählung und bitte ihn, da niemand von seinen Zuhörern den Schluß — die Auf-lösung gern missen würde, fortzusahren.

Dem Rittmeister war der fremde Graf nicht nur unheimlich, sons bern recht im Grunde der Seele zuwider. Er fand in seinen Worten, zumal da er recht fatal dabei lächelte, etwas Berhöhnendes und erwiederte mit flammendem Blid und scharfem Ton, daß er befürchten muffe, durch sein Ammenmährchen die heiterkeit, die der Graf in den dufter gestimmten Zirkel gebracht, zu verstören, er wolle daher lieber schweigen.

Der Graf schien nicht sonderlich bes Rittmeisters Worte zu besachten. Mit der goldenen Dose, die er zur hand genommen, spielend, wandte er sich an den Obristen mit der Frage, ob die aufgeweckte Dame nicht eine geborne Französin sen?

Er meinte Margueriten, die immerfort trällernd im Saal herumshupfte. Der Obrift trat an fie beran und fragte halblaut, ob fie wahnfinnig geworden? Marguerite schlich erschrocken an den Theestisch, und setzte fich ftill bin.

Der Graf nahm nun das Wort und erzählte auf anziehende Weise von diesem, jenem, was sich in kurzer Zeit begeben. — Dagos bert vermochte kaum ein Wort herauszubringen. Morit stand da über und über roth, mit blisenden Augen, wie das Zeichen zum Angriff erwartend. Angelika schien ganz in die weibliche Arbeit vertieft, die sie begonnen, sie schlug kein Auge auf! — Man schied in vollem Dismuth auseinander.

Du bift ein gludlicher Menich, rief Dagobert, ale er fich mit Morip allein befand, zweifle nicht länger, daß Angelika Dich innig liebt. Tief habe ich es beute in ihren Bliden erschaut, daß fie ganz

und gar in Liebe ist zu Dir. Aber der Teusel ist immer geschäftig und säet sein giftiges Unkraut unter den schön blühenden Weizen. Marguerite ist entbrannt in toller Leidenschaft. Sie liebt Dich mit allem wüthenden Schmerz, wie er nur ein brünstiges Gemüth zerreißen kann. Ihr heutiges Beginnen war der nicht niederzukämpsende Ausbruch der rasendsten Eisersucht. Als Angelika das Tuch sallen ließ, als Du es ihr reichtest, als Du ihre Hand küstest, kamen die Furien der Hölle über die arme Marguerite. Und daran dist Du Schuld. Du bemühtest Dich sonst mit aller möglichen Galanterie um die bildhübsche Französin. Ich weiß, daß Du immer nur Ansgelika meintest, daß alle Huldigungen, die Du an Margueriten verschwendetest, nur ihr galten, aber die falsch gerichteten Blize trasen und zündeten. — Nun ist das Unheil da und ich weiß in der That nicht, wie das Ding enden soll ohne schrecklichen Tumult und gräßslichen Wirrwarr! —

Beb doch nur, erwiederte ber Rittmeifter, geh boch nur mit Darqueriten. Liebt mich Angelita wirflich - ach! woran ich wohl noch aweifle - fo bin ich gludlich und felig, und frage nichts nach allen Margueriten in ber Belt mit fammt ihrer Tollheit! Aber eine anbere Furcht ift in mein Bemuth gefommen! Diefer frembe unbeimliche Graf, ber wie ein bunfles buftres Bebeimnig eintrat, ber uns alle verftorte, icheint er nicht fich recht feindlich zwischen und ju ftel-Ien? - Es ift mir, ale trate aus bem tiefften hintergrunde eine Erinnerung - faft mocht' ich fagen - ein Traum hervor, ber mir biefen Grafen barftellt unter grauenvollen Umffanden! Es ift mir, als muffe ba, wo er fich binmendet, irgend ein entsepliches Unbeil von ibm beschworen aus bunfler Racht vernichtend hervorbligen. -Saft Du mohl bemertt, wie oft fein Blid auf Ungelifa rubte, und wie bann ein fables Roth feine bleichen Bangen farbte, und ichnell wieder verschwand? Auf meine Liebe bat es ber Unhold abgefeben, barum flangen die Borte, die er an mich richtete, fo bohnend, aber ich ftelle mich ihm entgegen auf den Tod! -

Dagobert nannte den Grafen einen gespenstischen Patron, bem man aber ted unter die Augen treten muffe, doch vielleicht sep auch, meinte er, viel weniger dahinter, als man glaube und alles unheims liche Gefühl nur der besonderen Spannung zuzuschreiben, in der man sich befand, als der Graf eintrat. "Lag uns, so schloß Dagobert,

allem verftorenden Befen mit festem Gemuth, mit unwandelbarem Bertrauen auf das Leben begegnen. Reine finftere Dacht wird das Saupt beugen, das fich fraftig und mit heiterm Muth emporhebt!" -

Längere Zeit war vergangen. Der Graf hatte sich, immer öfter und öfter das haus des Obristen besuchend, beinahe unentbebrlich gemacht. Man war darüber einig, daß der Borwurf des unheimslichen Wesens auf die zurückfalle, die ihm diesen Borwurf gemacht. Konnte, sprach die Obristin, konnte der Graf nicht mit Recht und selbst mit unsern blassen Gesichtern, mit unserm seltsamen Betragen unheimliche Leute nennen?" — Der Graf entwickelte in jedem Gesspräch einen Schatz der reichhaltigsten Kenntnisse, und sprach er, Italiener von Geburt, zwar im fremden Accent, so war er doch des geübtesten Bortrags vollkommen mächtig. Seine Erzählungen rissen in lebendigem Feuer unwiderstehlich hin, so daß selbst Moritz und Dagobert, so seinblich sie gegen den Fremden gesinnt, wenn er sprach und über sein blasses, aber schön gesormtes ausdruckvolles Gesicht ein anmuthiges Lächeln flog, allen Groll vergaßen, und wie Angelika, wie alle übrige, an seinen Lippen hingen.

Des Obristen Freundschaft mit dem Grafen war auf eine Beise entstanden, die diesen als den edelmuthigsten Mann darstellte. Im tiefen Rorden führte beide der Zufall zusammen, und hier half der Graf dem Obristen auf die uneigennütigste Beise aus einer Berlegenheit, die was Geld und Gut, ja was den guten Ruf und die Chre betrifft, die verdrüßlichsten Folgen hätte haben können. Der Obrist, tief fühlend, was er dem Grasen verdankte, hing an ihm mit ganzer Scele.

Es ift, sprach ber Obrist eines Tages zu ber Obristin, als sie sich eben allein befanden, es ist nun an ber Zeit, daß ich Dir sage, was es mit dem hiersein des Grafen für eine tiefere Bewandtniß hat. — Du weißt, daß wir, ich und der Graf in P., wo ich mich vor vier Jahren befand, uns immer enger und enger an einander geschlossen, so daß wir zulest zusammen in an einander stoßenden Bimmern wohnten. Da geschah es, daß der Graf mich einst an einem frühen Morgen besuchte, und auf meinem Schreibtisch das kleine Miniatur-Bild Angelika's gewahrte, das ich mitgenommen. So wie er es schärfer anblickte, gerieth er auf seltsame Beise außer aller Fassung. Nicht vermögend, mir zu antworten, starrte er es an, er

fonnte ben Blid nicht mehr bavon abwenden, er rief begeiftert aus: Rie habe er ein iconeres, berrlicheres Beib gefeben, nie habe er gefühlt, mas Liebe fen, Die erft jest tief in feinem Bergen in lichten Flammen aufgelodert. 3ch fcherate über die munderbare Birtung des Bilbes, ich nannte ben Grafen einen neuen Ralaf und munichte ibm Glud, bag meine gute Angelifa wenigstens feine Turandot fep. Endlich gab ich ihm nicht undeutlich ju verfteben, daß in feinen Sahren, ba er, wenn auch nicht gerade im Alter vorgerudt, boch fein Jungling mehr zu nennen, mich diefe romantische Art, fich urploglich in ein Bild zu verlieben, ein wenig befrembe. Run fcmor er aber mit heftigfeit, ja mit allen Beiden bes leibenschaftlichen Bahnfinns, wie er feiner Ration eigen, bag er Angelifa unaussprechlich liebe und bag ich, folle er nicht in ben tiefften Abgrund ber Berzweiflung frurgen, ibm erlauben muffe, fich um Ungelita's Liebe, um ihre Sand ju bewerben. Deshalb ift nun ber Graf bieber und in unfer Saus gefommen. Er glaubt ber Buneigung Angelita's gewiß ju fenn, und hat geftern feine Bewerbung formlich bei mir angebracht. Bas haltft Du von ber Cache?

Die Obriftin wußte felbst nicht, warum des Obriften lette Borte fie wie ein jäher Schred durchbebten. Um des himmels willen, rief fie, der fremde Graf unsere Angelika?

Fremd, erwiederte der Obrist mit verdüsterter Stirn, der Graf fremd, dem ich Ehre, Freiheit, ja vielleicht das Leben verdanke? — Ich gestehe ein, daß er im hohen Mannesalter, vielleicht Rücksichts der Jahre, nicht ganz für unser blutjunges Täubchen paßt, aber er ift ein edler Mensch, und dabei reich — sehr reich —

Und ohne Angelika zu fragen? fiel ihm die Obriftin ins Bort, und ohne Angelika zu fragen, die vielleicht gar nicht folche Reigung zu ihm begt, als er fich in verliebter Thorheit einbildet.

habe ich, rief ber Obrift, indem er vom Stuhle aufsprang, und fich mit glühenden Augen vor die Obriftin hinstellte, habe ich Dir jemals Anlaß gegeben, zu glauben, daß ich, ein toller, tyrannischer Bater, mein liebes Rind auf schnöde Weise verkuppeln könnte? — Aber mit Euren romanhaften Empfindeleien und Euren Zartheiten bleibt mir vom Salse. Es ist gar nichts Ueberschwengliches, das taussend phantastische Dinge vorausseht, wenn sich ein Paar heirathet! — Angelika ist ganz Ohr, wenn der Graf spricht, sie blickt ihn an mit

der freundlichsten Gute, fie erröthet, wenn er die hand, die fie gern in der seinigen läßt, an die Lippen druckt. So spricht sich bei einem unbefangenen Mädchen die Zuneigung aus, die den Mann wahrhaft beglückt. Es bedarf keiner romanesken Liebe, die manchmal auf recht verstörende Beise in Euren Köpfen spukt!

Ich glaube, nahm die Obriftin das Wort, ich glaube, daß Unsgelika's Berg nicht mehr fo frei ift, als fie vielleicht noch felbst mahnen mag.

Bas? — rief der Obrift erzürnt, und wollte eben beftig loss brechen, in dem Augenblick ging die Thur auf, und Angelika trat ein mit dem holdseligsten himmelslächeln der unbefangensten Unschuld.

Der Obrift, plöglich von allem Unmuth, von allem Born verslaffen, ging auf fie zu, füßte fie auf die Stirn, faßte ihre Sand, führte fie in den Seffel, sette sich traulich hin dicht neben das liebe suße Rind. Nun sprach er von dem Grafen, rühmte seine edle Gestalt, seinen Berstand, seine Sinnesart, und fragte dann, ob Angelika ihn wohl leiden möge? Angelika erwiederte, daß der Graf anfangs ihr gar fremd und unheimlich erschienen sep, daß sie dieß Gefühl aber ganz überwunden und ihn jest recht gern sähe! —

Run, rief der Obrist voller Freude, nun, dem himmel seh es gedankt, so mußt' es kommen zu meinem Trost, zu meinem heil! — Graf S— i, der edle Mann liebt Dich, mein holdes Kind, aus dem tiessten Grunde seiner Seele, er bewirbt sich um Deine hand, Du wirst sie ihm nicht verweigern — kaum sprach aber der Obrist diese Worte, als Angelika mit einem tiesen Seufzer wie ohnmächtig zurücksfank. Die Obristin faßte sie in ihre Arme, indem sie einen bedeutens den Blick auf den Obristen warf, der verstummt das arme todtbleiche Kind anstarrte. — Angelika erholte sich, ein Thränenstrom stürzte ihr aus den Augen, sie rief mit herzzerschneidender Stimme: der Graf — der schredliche Graf! — Nein, nein — nimmermehr! —

Mit aller Sanftmuth fragte ber Obrist einmal über bas andere, warum in aller Welt der Graf ihr so schredlich sen? Da gestand Angelika, in dem Augenblick, als der Obrist es ausgesprochen, daß der Graf fie liebe, sen ihr mit vollem Leben der fürchterliche Traum in die Seele gekommen, den sie vor vier Jahren in der Nacht ihres vierzehnten Geburtstages geträumt und aus dem sie in entseplicher Todesangst erwacht, ohne sich auf seine Bilder auch nur im Mindesten

befinnen zu tonnen. "Es war mir, fprach Angelita, ale burchwandle ich einen fehr anmuthigen Garten, in bem frembartige Bufche und Blumen fanben. Bloblich fant ich vor einem wunderbaren Baum mit bunflen Blattern und großen, feltfam buftenben Bluthen, beinabe bem bollunder abnlich. Der raufchte mit feinen 3meigen fo lieblich, und winfte mir ju, wie mich einladend in feine Schatten. Bon unfichtbarer Rraft unwidersteblich bingezogen, fant ich bin auf die Ras fen unter bem Baume. Da mar es, ale gingen feltfame Rlagelaute burch die Lufte und berührten, wie Bindeshauch, ben Baum, ber in bangen Geufgern aufftöhnte. Dich befing ein unbeschreibliches Beb, ein tiefes Mitleid regte fich in meiner Bruft, felbft mußte ich nicht weshalb. Da fuhr ploplich ein brennender Strahl in mein Berg. wie es gerfvaltend! - Der Schrei, ben ich ausftogen wollte, tonnte fich nicht ber, mit namenlofer Angft belafteten Bruft entwinden, er wurde jum bumpfen Geufger. Der Strahl, ber mein Berg burchbobrt, mar aber ber Blid eines menschlichen Augenpaars, bas mich aus bem buntlen Bebuich anftarrte. In bem Augenblid ftanben die Mugen bicht vor mir, und eine ichneeweiße Sand murbe fichtbar, bie Rreise um mich ber beschrieb. Und immer enger und enger murben Die Rreise und umspannen mich mit Reuerfaben, bag ich gulet in bem bichten Gespinnft mich nicht regen und bewegen tonnte. Und babei mar es, ale erfaffe nun ber furchtbare Blid ber entfeglichen Augen mein innerftes Befen und bemachtige fich meines gangen Cepne: ber Bebante, an bem es nur noch, wie an einer ichmachen Rafer, bing, war mir marternbe Tobesangft. Der Baum neigte feine Bluthen tief ju mir berab und aus ihnen fprach die liebliche Stimme eines Junglinge: Angelita, ich rette Dich - ich rette Dich! - 21ber -

Angelika wurde unterbrochen; man melbete den Rittmeister von R., der den Obristen in Geschäften sprechen wollte. So wie Angelika bes Rittmeisters Ramen nennen hörte, rief sie, indem ihr auf's Neue die Thranen aus den Augen strömten, mit dem Ausdruck des schneis benosten Wehs, mit der Stimme, die nur aus der vom tiefsten Liebessschmerz wunden Bruft stöhnt: Moris — ach Moris!

Der Rittmeister hatte eintretend diese Worte gehört. Er erblickte Angelika, in Thranen gebadet, die Urme nach ihm ausstredend. Wie außer sich stieß er das Raskett vom haupte, daß es klirrend zu Boden fiel, stürzte Angelika zu Füßen, faßte fie, als fie von Wonne und Schmerz übermannt niedersank, in seine Arme, drückte fie mit Inbrunft an seine Brust. — Der Obrist betrachtete sprachlos vor Erstaunen die Gruppe. "Ich habe geahnet, lispelte die Obristin leise, ich habe es geahnet, daß fie sich lieben, aber ich wußte kein Wort davon."

Rittmeifter v. R., fuhr nun der Obrift zornig heraus, mas haben Sie mit meiner Tochter?

Morit, schnell zu sich selbst kommend, ließ die halbtodte Angelika sanft in den Lehnstuhl nieder, dann raffte er das Raskett vom Boden auf, trat gluthroth im Antlit mit niedergesenktem Blid vor den Obristen hin, und versicherte auf Ehre, daß er Angelika unaussprech-lich, aus der Tiefe seines Herzens liebe, daß aber auch bis zu diesem Augenblid nicht das leiseste Bort, das einem Geständnisse seines Gestühls gleiche, über seine Lippen gekommen sep. Nur zu sehr habe er gezweiselt, daß Angelika sein Gefühl erwiedern könne. Erst dieser Moment, dessen Anlaß er nicht zu ahnen vermöge, habe ihm alle Seligkeit des himmels erschlossen, und er hoffe nicht von dem zärtslichsen Bater zurückgestoßen zu werden, wenn er ihn anslehe, einen Bund zu segnen, den die reinste, innigste Liebe geschlossen.

Der Obrist maß ben Rittmeister, maß Angelika mit finstern Bliden, bann schritt er, die Arme über einander geschlagen, im Zimmer schweisgend auf und ab, wie einer, der ringt, irgend einen Entschluß zu fassen. Er blieb steben vor der Obristin, die Angelika in die Arme genommen und ihr tröstend zuredete: "Bas für einen Bezug, sprach er dumpf mit zurückgehaltenem Zorn, was für einen Bezug hat Dein alberner Traum auf den Grafen?"

Da warf sich Angelika ihm zu Füßen, kußte seine Sande, benehte sie mit Thränen, sprach mit halb erstickter Stimme: Ach mein Bater!
— mein geliebtester Bater, jene entseplichen Augen, die mein Innersstes erfaßten, es waren die Augen des Grafen, seine gespenstische Sand umwob mich mit dem Feuergespinnst! — Aber die tröstende Jünglingestimme, die mir zurief aus den duftenden Blüthen des wunderbaren Baumes — das war Morip — mein Morip!

Dein Morip? rief ber Dbrift, indem er fich rafch umwandte, fo bag Angelita beinahe zu Boden gefturzt. Dann fprach er dumpf vor fich bin: Alfo kindischen Ginbildungen, verftohlner Liebe wird ber weife Beschluß bes Baters, die Bewerbung eines eblen Mannes ge-

opfert! — Wie zuvor schritt er nun schweigend im Zimmer auf und ab. Endlich zu Morit: Rittmeister von R., Sie wissen, wie hoch ich Sie achte, keinen lieberen Eidam, als eben Sie, bätte ich mir gewünscht, aber ich gab mein Wort dem Grafen von S— i, dem ich verpflichtet bin, wie es nur ein Mensch seyn kann dem andern. Doch glauben Sie ja nicht, daß ich den eigensinnigen tyrannischen Bater spielen werde. Ich will hin zum Grafen, ich entdede ihm Alles. Ihre Liebe wird mir eine blutige Fehde, vielleicht das Leben kosten, doch es sey nun einmal so — ich gebe mich! — Erwarten Sie hier meine Zurückfunst! —

Der Rittmeister versicherte mit Begeisterung, daß er lieber huns bertmal in den Tod geben, als dulden werde, daß der Obrift sich auch nur der mindesten Gefahr aussehe. Ohne ihm zu antworten, eilte der Obrift von dannen.

Raum hatte der Obrist das Zimmer verlassen, als die Liebenden im Uebermaß des Entzückens sich in die Arme sielen, und sich ewige unwandelbare Treue schworen. Dann versicherte Angelika, erst in dem Augenblick, als der Obrist sie mit der Bewerbung des Grafen bekannt gemacht, habe sie es in der tiefsten Seele gesublt, wie unsaussprechlich sie Morit liebe, und daß sie lieber sterben, als eines andern Gattin werden könne. Es sen ihr gewesen, als wisse sie ja längst, daß auch Morit sie eben so sehr liebe. Nun erinnerten sich beide jedes Augenblicks, in dem sie ihre Liebe verrathen, und waren entzückt, alles Widerspruchs, alles Jorns des Obristen vergessend, und jauchzten wie frohe selige Kinder. Die Obristin, die die auskeimende Liebe längst bemerkt und mit vollem Herzen Angelika's Neigung billigte, gab tief gerührt ihr Wort, ihrer Seits Alles auszubieten, daß der Obrist abstehe von einer Berbirdung, die sie, selbst wisse sie nicht warum, verabscheue.

Es mochte eine Stunde vergangen seyn, als die Thure aufging, und jum Erstaunen aller, der Graf S — i eintrat. Ihm folgte der Obrist mit leuchtenden Bliden. Der Graf näherte sich Angeliken, ergriff ihre hand, blidte sie mit bitterm schmerzlichem Lächeln an. Angelika bebte zusammen und murmelte kaum hörbar einer Ohnmacht nahe: Ach — diese Augen! —

Sie verblaffen, begann nun ber Graf, Sie verblaffen, mein Fraulein, wie damale, ale ich jum erstenmal in diefen Rreis trat. -

Bin ich Ihnen benn wirklich ein grauenhaftes Gefpenft? - Rein! - entfeten Gie fich nicht, Angelita! fürchten Gie nichts von einem barmlofen Mann, ber Gie mit allem Feuer, mit aller Inbrunft bes Junglinge liebte, ber nicht mußte, bag Gie 3hr Berg verschentt, ber thorigt genug mar, fich um Ihre band ju bewerben. - Rein! felbft bas Bort bes Batere giebt mir nicht bas fleinfte Recht auf eine Geligfeit, bie Gie nur ju fpenden vermögen. Gie find frei, mein Fraulein! - Gelbft mein Anblid foll Gie nicht mehr an bie truben Augenblide erinnern, die ich Ihnen bereitet. Bald, vielleicht morgen ichon febre ich jurud in mein Baterland! - Morit - mein Morit, rief Angelifa im Jubel ber bochften Bonne, und warf fich bem Geliebten an die Bruft. Durch alle Glieber judte es bem Grafen, feine Augen glubten auf in ungewöhnlichem Feuer, feine Lippen bebten, er fließ einen leifen unartitulirten Laut aus. Gich fcnell gur Dbriftin mit einer gleichgültigen Frage wendend, gelang es ibm, fein aufwallendes Gefühl niederzufampfen.

Aber der Obrist rief einmal über das andere: Welch ein Ebelsmuth! — welch hoher Sinn! wer gleicht diesem herrlichen Mann! — meinem Herzensfreunde immerdar! — Dann drückte er den Rittsmeister, Angelika, die Obristin an sein Herz, und versicherte lachend, er wolle nun von dem garstigen Complott, das sie im Augenblick gegen ihn geschmiedet, nichts weiter wissen, und hoffe übrigens, daß Angelika fürder nicht mehr Leid erfahren werde von gespenstischen Augen.

Es war hoher Mittag worben, der Obrift lud den Rittmeister, den Grafen ein, das Mahl bei ihm einzunehmen. Man schickte hin nach Dagobert, der sich bald in voller Freude und Fröhlichkeit einstellte.

Als man sich zu Tische setzen wollte, sehlte Marguerite. Es hieß, daß sie sich in ihr Zimmer eingeschlossen und erklärt habe, sie fühle sich krank und sey unfähig in der Gesellschaft zu erscheinen. "Ich weiß nicht, sprach die Obristin, was sich mit Margueriten seit einiger Zeit begiebt, sie ist voll der eigensinnigsten Launen, sie weint und lacht ohne Ursache, ja voller seltsamer Einbildung kann sie es oft bis zum Unerträglichen treiben." Dein Glück, lispelte Dagobert dem Rittmeister leise ins Ohr, Dein Glück ist Margueritens Tod! "Geissterseher, erwiederte der Rittmeister eben so leise, Geisterseher, störe mir nicht meinen Frieden."

Nie war der Obrist froher gewesen, nie hatte auch die Obristin, manchmal wohl um ihr liebes Kind besorgt und nun dieser Sorge entnommen, sich so in tieser Seele glücklich gefühlt. Kam nun noch hinzu, daß Dagobert in heller Fröhlichkeit schwelgte, daß der Graf, den Schmerz der ihm geschlagenen Wunde vergessend, das vollste Lesben seines vielgewandten Geistes herausstrahlen ließ, so konnt' es nicht sehlen, daß alle sich um das selige Paar schlossen, wie ein heitrer, herrlich blühender Kranz.

Die Dämmerung war eingebrochen, ber ebelfte Bein perlte in den Gläsern, man trank jubelnd und jauchzend auf das Bohl des Brautpaars. Da ging die Thüre des Borsaals leise auf und hinein schwankte Marguerite, im weißen Nachtkleide, mit herabhängenden Saaren, bleich, entstellt wie der Tod. "Marguerite, was für Streiche," rief der Obrist, doch ohne auf ihn zu achten, schritt Marguerite langsam gerade los auf den Rittmeister, legte ihre eiskalte Sand auf seine Brust, drückte einen leisen Kuß auf seine Stirne, murmelte dumpf und hohl: Der Ruß der Sterbenden bringt heil dem frohen Bräutisgam! und sank hin auf den Boden.

"Da haben wir das Unheil, fprach Dagobert leife ju bem Bras fen, die Thorin ift verliebt in ben Rittmeifter." "Ich weiß es, erwiederte der Graf, mabricheinlich bat fie die Rarrheit fo weit getrieben, Gift ju nehmen." "Um Gotteswillen!" fchrie Dagobert entfest, iprang auf und eilte bin ju bem Lebnfeffel, in ben man bie Arme bineingetragen. Angelita und bie Obriftin maren um fie beschäftigt, fie befprengend, ihr die Stirn reibend mit geiftigen Baffern. 2118 Dagobert hingutrat, folug fie gerade die Augen auf. Die Dbriffin iprach: Rubig, mein liebes Rind, Du bift frant, es wird vorüber geben! Da erwiederte Marquerite mit bumpfer bobler Stimme: 3a! bald ift es vorüber - ich habe Gift! - Angelita, Die Obriftin fchrien laut auf, ber Dbrift rief wild: Taufend Teufel, die Bahnfinnige! -Man renne nach bem Argt - fort! ben erften beften, ber aufgutreis ben ift, hergebracht gur Stelle! - Die Bedienten, Dagobert felbft wollten forteilen. - "Salt! - rief ber Graf, ber bieber rubig geblieben mar, und mit Behaglichfeit den mit feinem Lieblingewein, bem feurigen Spratufer, gefüllten Botal geleert batte, balt! - Sat Marguerite Gift genommen, fo bedarf es teines Argtes, benn ich bin in diefem Fall ber befte, ben es geben tann. Man laffe mich gewähren." Er trat zu Marguerite, die in tiefer Ohnmacht lag und nur zuweilen krampshaft zuckte. Er bückte sich über sie hin, man bemerkte, daß er ein kleines Futteral aus der Tasche zog, etwas heraus und zwischen die Finger nahm, und leise hinstrich über Margueritens Nacken und herzgrube. Dann sprach der Graf, indem er von ihr abließ, zu den übrigen: "Sie hat Opium genommen, doch ist sie zu retten durch besondere Mittel, die mir zu Gebote stehen." Marguerite wurde auf des Grasen Geheiß in ihr Zimmer herausgebracht, er blieb allein bei ihr. — Die Rammerfrau der Obristin hatte indessen in Margueritens Gemach das Fläschen gefunden, in dem die Opiumstropsen, die der Obristin vor einiger Zeit verschrieben, enthalten wasen, und das die Unglückliche ganz geleert hatte.

Der Graf, sprach Dagobert mit etwas ironischem Ton, der Graf ift mahrhaftig ein Bundermann. Er hat alles errathen. Bie er Margueriten nur erschaute, wußte er gleich, daß sie Gift genommen, und dann erkannte er gar von welcher Sorte und Farbe.

Nach einer halben Stunde trat der Graf in den Saal und verficherte, daß alle Gefahr für Margueritens Leben vorüber sey. Mit
einem Seitenblick auf Morit sette er hinzu, daß er auch hoffe, den
Grund alles Uebels aus ihrem Innern wegzubannen. Er wünsche,
daß die Rammerfrau bei Margueriten wache, er selbst werde die Nacht
über in dem anstoßenden Zimmer bleiben, um so bei jedem Zufall,
der sich noch etwa ereignen sollte, gleich bei der Hand seyn zu können.
Zu dieser ärztlichen Hülse wünschte er sich aber noch durch ein Paar
Gläser edlen Weins zu stärken.

Damit feste er fich zu den Mannern an den Tisch, mahrend Angelika und die Obriftin im Innersten ergriffen von dem Borgang fich entfernten.

Der Obrist ärgerte sich über den versluchten Narrenstreich, wie er Margueritens Beginnen nannte, Morit, Dagobert fühlten sich auf unheimliche Beise verstört. Je verstimmter aber diese waren, desto mehr ließ der Graf eine Lustigkeit ausströmen, die man sonst gar nicht an ihm bemerkt hatte, und die in der That etwas Grauenhaftes in sich trug.

Diefer Graf, fprach Dagobert zu feinem Freunde, als fie nach Saufe gingen, bleibt mir unbeimlich auf feltsame Beise. Es ift, als wenn es irgend eine geheimnisvolle Bewandtniß mit ihm habe.

Ach! erwiederte Morit, zentnerschwer liegt es mir auf der Bruft — die finftre Uhnung irgend eines Unheile, das meiner Liebe droht, erfüllt mein Innres! —

Roch in berfelben Racht murbe ber Obrift burch einen Courier aus ber Refibeng gewedt. Unbern Morgens trat er etwas bleich gur Dbriftin: Bir werben, fprach er mit erzwungener Rube, wir werben abermale getrennt, mein liebes Rind! - ber Rrieg beginnt nach turger Rube von Reuem. In ber Racht erhielt ich die Ordre. Gobald als es nur möglich ift, vielleicht ichon in funftiger Racht, breche ich auf mit bem Regiment. Die Dbriftin erfchrat heftig, fie brach in Thranen aus. Der Dbrift fprach troftend, daß er überzeugt fen, wie Diefer Feldzug eben fo glorreich enden merbe, ale ber frubere, bag ber frobe Duth im Bergen ibn an fein Unbeil benten laffe, bas ibm widerfahren fonne. Du magft, feste er bann bingu, Du magft inbeffen, bis wir den Reind aufe Reue gebemuthigt und der Friede gefcbloffen, mit Angelika auf unfere Buter geben. 3ch gebe Guch einen Begleiter mit, ber Euch alle Ginfamfeit, alle Abgeschiedenheit Gures Aufenthalts vergeffen laffen wird. Der Graf S-i geht mit Guch! -Bie, rief die Obriftin, um des Simmele willen! Der Graf foll mit und geben? Der verschmabte Brautigam? - ber rantefüchtige Staliener, der tief im Innerften feinen Groll ju verschließen weiß, um ibn bei ber beften Belegenheit mit aller Dacht ausftromen zu laffen? Diefer Graf, ber mir in feinem gangen Befen, felbft weiß ich nicht warum, feit geftern wieder aufe Reue miderwartiger geworben ift, ale jemale! - Rein, fiel ber Dbrift ihr ine Bort, nein, es ift nicht ausauhalten mit den Ginbildungen, mit ben tollen Traumen ber Beiber! - Gie begreifen nicht die Geelengroße eines Mannes von feftem Sinn! - Der Graf ift die gange Racht, fo wie er fich vorgesett, in bem Rebengimmer bei Margueriten geblieben. Er mar ber erfte, bem ich die Rachricht brachte bom neuen Feldzuge. Geine Rudfehr ine Baterland ift nun faum möglich. Er mar barüber betreten. 3ch bot ihm ben Aufenthalt auf meinen Gutern an. Rach vieler Beigerung entichloß er fich bagu und gab mir fein Chrenwort, Alles aufzubieten, Guch ju beschirmen, Guch die Beit ber Trennung ju verfürzen, wie es nur in feiner Dacht ftebe. Du weißt, mas ich bem Grafen fculbig, meine Buter find ihm jest eine Freiftatt, barf ich die verfagen? - Die Dbriftin tonnte - durfte bierauf nichts mehr erwiedern. -

Der Obrift hielt Bort. Schon in der folgenden Racht wurde jum Aufbruch geblafen, und aller namenlose Schmerz und herzzerschneis bende Jammer der Trennung tam über die Liebenden.

Benige Tage barauf, als Marguerite völlig genesen, reifte bie Obriftin mit ihr und Angelika nach ben Gutern. Der Graf folgte mit mehrerer Dienerschaft.

Mit ber ichonendsten Bartheit ließ fich ber Graf in ber erften Beit nur bei ben Frauen feben, wenn fie es ausbrudlich munschten, sonft blieb er in feinem Bimmer, ober machte einsame Spaziergange.

Der Feldzug schien erft dem Feinde gunftig zu senn, bald murben aber glorreiche Siege erfochten. Da war nun der Graf immer ber erste, der die Siegesbotschaften erhielt, ja der die genauesten Nachrichten über die Schicksale des Regiments hatte, das der Obrist führte. In den blutigsten Kämpfen hatte weder den Obristen, noch den Rittmeister eine Rugel, ein Schwerdtstreich getroffen; die sichersten Briefe aus dem Hauptquartier bestätigten das.

So erschien der Graf bei den Frauen immer wie ein himmelsbote des Sieges und des Glücks. Dazu kam, daß sein ganzes Betragen die innigste reinste Zuneigung aussprach, die er für Angelika begte, daß er sich wie der zärtlichste, um ihr Glück beforgteste Bater zeigte. Beide, die Obristin und Angelika, mußten sich gestehen, daß der Obrist wohl den bewährten Freund richtig beurtheilt hatte, und daß jenes Borurtheil gegen ihn die lächerlichste Einbildung gewesen. Auch Marguerite schien von ihrer thörigten Leidenschaft geheilt, sie war wieder ganz die muntere gesprächige Französin.

Ein Brief des Obriften an die Obriftin, dem ein Brief vom Ritts meister an Angelika beilag, verscheuchte den letten Rest der Besorgniß. Die Sauptstadt des Feindes war genommen, der Waffenstillstand gesichlossen.

Angelika schwamm in Wonne und Seligkeit, und immer war es der Graf, der mit hinreißender Lebendigkeit von den kuhnen Waffensthaten des braven Morip, von dem Glud sprach, das der holden Braut entgegen blube. Dann ergriff er Angelikas hand, und drudte sie an seine Bruft und fragte, ob er ihr denn noch so verhaßt sen, als ehemals? Bor Scham hoch erröthend, Thränen im Auge versicherte Angelika, sie armes Kind habe ja niemals gehaßt, aber zu innig, zu sehr mit ganzer Seele ihren Morip geliebt, um sich nicht vor jeder andern Be-

werbung zu entsehen. Sehr ernst und seierlich sprach bann ber Grat: Sieh mich an, Angelika, für Deinen treuen väterlichen Freund, und hauchte einen leisen Ruß auf ihre Stirne, welches sie, ein frommes Rind, gern litt, ba es ihr war, als sep es ihr Bater selbst, ber fie auf diese Weise zu kuffen pflegte.

Man konnte beinahe hoffen, der Obrist werde wenigstens auf turze Zeit in das Baterland zurückehren, als ein Brief von ihm anlangte, der das Gräßlichste enthielt. Der Rittmeister war, als er mit seinem Reitknecht ein Dorf passirte, von bewassneten Bauern angefallen worden, die ihn an der Seite des braven Reiters, dem es gelang sich durchzuschlagen, niederschossen und fortschleppten. — So wurde die Freude, die das ganze haus beseelte, plöglich in Entsehen, in tieses Leid, in trostlosen Jammer verkehrt.

Das ganze Saus bes Obriften war in geräuschvoller Bewegung. Trepp auf Trepp ab liefen die in reicher Staatseliverei geputten Diener, raffelnd fuhren die Bagen auf den Schloßhof mit den geladenen Gäften, die der Obrift, die neuen Ehrenzeichen auf der Bruft, die ihm der lette Feldzug erworben, feierlich empfing.

Dben im einsamen Zimmer faß Angelifa brautlich geschmudt in ber vollendetften Schönheit üppiger Jugendbluthe prangend, neben ihr die Obriffin.

Du hast, sprach die Obristin, Du hast mein liebes Rind, in voller Freiheit den Grafen S—i zu Deinem Gatten gewählt. So sehr ehemals Dein Bater diese Berbindung wünschte, so wenig hat er jest nach dem Tode des unglücklichen Morit darauf bestanden. Ja, es ist mir jest, als theile er mit mir dasselbe schmerzliche Gefühl, das ich Dir nicht verhehlen dars. — Es bleibt mir unbegreislich, daß Du so bald Deinen Morit vergessen konntest. — Die entscheidendste Stunde naht — Du giebst Deine hand dem Grasen — prüse wohl Dein herz — noch ist es Zeit! — Möge nie das Andenken an den Bergessenen wie ein sinstrer Schatten Dein heitres Leben vertrüben!

Riemals! rief Angelika, indem Thränen wie Thautropfen in ihren Augen perlten, niemals werde ich meinen Morit vergessen, ach niemals mehr lieben, wie ich ihn geliebt. Das Gefühl, was ich für ben Grafen bege, mag wohl ein ganz anderes sepn! — 3ch weiß

nicht, wie der Graf meine innigste Zuneigung so ganz und gar gewonnen! Rein! — ich liebe ihn nicht, ich kann ihn nicht lieben, wie ich Morip liebte, aber es ist mir, als könne ich ohne ihn gar nicht leben, ja nur durch ihn denken — empsinden! Eine Geisterstimme sagt es mir unaufhörlich, daß ich mich ihm als Gattin anschließen muß, daß sonst es kein Leben mehr hienieden für mich giebt — Ich folge dieser Stimme, die ich für die geheimnisvolle Sprache der Borsehung halte. —

Die Rammerfrau trat herein mit ber Nachricht, daß man Margueriten, die seit dem frühen Morgen vermißt worden, noch immer nicht gefunden, doch habe der Gärtner so eben ein kleines Briefchen an die Obriftin gebracht, das er von Margueriten erhalten mit der Anweisung, es abzugeben, wenn er seine Geschäfte verrichtet und die letten Blumen nach dem Schlosse getragen.

In bem Billet, bas die Obriftin öffnete, ftanb:

Sie werden mich nie wiedersehen. — Ein dustres Berhängniß treibt mich fort aus Ihrem hause. Ich flehe Sie an, Sie, die mir sonst eine theure Mutter waren, lassen Sie mich nicht verfolgen, mich nicht zurückringen mit Gewalt. Der zweite Bersuch, mir den Tod zu geben, wurde besser gelingen als der erste. — Möge Angelika das Glück genießen, in vollen Zügen, das mir das herz durchbohrt. Leben Sie wohl auf ewig. — Bergessen Sie die unglückliche

Marguerite.

Was ift das, rief die Obriftin heftig, was ift das? hat es die Wahnsfinnige darauf abgesehen, unsere Ruhe zu verstören? — Tritt sie immer feindselig dazwischen, wenn Du die hand reichen willst dem geliebten Gatten? — Möge sie hinziehen, die undankbare Thörin, die ich wie meine Tochter gebegt und gepflegt, möge sie hinziehen, nie werd' ich mich um sie kümmern.

Angelika brach in laute Klagen aus um die verlorene Schwester, die Obristin bat sie um des himmels willen, nicht Raum zu geben dem Andenken an eine Wahnsinnige in diesen wichtigen entscheidens den Stunden. — Die Gesellschaft war im Saal versammelt, um, da eben die bestimmte Stunde schlug, nach der kleinen Kapelle zu ziehen, wo ein katholischer Geistlicher das Paar trauen sollte. Der Obrist führte die Braut herein, alles erstaunte über ihre Schönheit, die noch erhöht wurde durch die einsache Pracht des Anzuges. Man erwartete

den Grafen. Eine Biertelftunde verging nach der andern, er ließ fich nicht bliden. Der Obrift begab fich nach seinem Zimmer. Er traf auf den Rammerdiener, welcher berichtete, der Graf habe fich, nachdem er völlig angekleidet, plöglich unwohl gefühlt und einen Gang nachdem Park gemacht, um sich in freier Luft zu erholen, ihm, dem Rammersbiener, aber zu folgen verboten.

Selbst mußte er nicht, warum ihm bes Grafen Beginnen so schwer aufs herz fiel, warum ihm der Gedanke kam, irgend etwas Entsehliches könne dem Grafen begegnen.

Er ließ binein fagen, ber Graf murbe in weniger Beit ericbeinen, und ben berühmten Urgt, der fich in der Gefellichaft befand, inegeheim berausrufen. Mit biefem und bem Rammerdiener ging er nun in ben Bart, um ben Grafen aufzusuchen. Aus ber Sauptallee ausbiegend, gingen fie nach einem von dichtem Gebuich umgebenen Blat, der, wie fich ber Dbrift erinnerte, der Lieblingsaufenthalt bes Grafen war. Da fag ber Graf gang fcmarg gefleibet, ben funtelnden Ordensftern auf der Bruft, mit gefalteten Sanden auf einer Rafenbant, ben Ruden an ben Stamm eines blubenden Sollunderbaums gelehnt, und ftarrte fie regungelos an. Gie erbebten vor bem graflichen Unblid, benn bes Grafen boble, bufter funtelnde Augen ichienen ohne Gehtraft. "Graf G-i! - mas ift gefcheben!" rief ber Dbrift, aber feine Antwort, teine Bewegung, fein leifer Athemgug! - Da fprang ber Urgt hingu, riß dem Grafen die Befte auf, die Salebinde, den Rock berab, rieb ihm die Stirne. - Er mandte fich jum Dbriften mit den dumpfen Worten: "hier ift menschliche Gulfe nuglos - er ift todt - ber Rervenschlag bat ibn getroffen in diefem Augenblid" - ber Rammer= Diener brach in lauten Jammer aus. Der Dbrift, mit aller Mannesfraft fein tiefes Entfegen niederfampfend, gebot ihm Rube. "Bir tödten Ungelifa auf ber Stelle, wenn wir nicht mit Borficht bandeln." Go fprach der Dbrift, padte die Leiche an, trug fie auf einsamen Rebenwegen ju einem entfernten Pavillon, beffen Schluffel er bei fich hatte, ließ fie dort unter Acht bes Rammerdieners, begab fich mit bem Arat nach bem Schloffe gurud. Bon Entichluß zu Entichluß mantend. wußte er nicht, ob er ber armen Ungelifa bas Entfegliche, mas gefchehen, verschweigen, ob er es magen follte, ihr Alles mit rubiger Raffung ju fagen.

Alle er in den Saal trat, fand er Alles in größter Angft und

Bestürzung. Mitten im heitern Gespräch hatte Angelika plöblich die Augen geschlossen, und war in tiefer Ohnmacht niedergesunken. Sie lag in einem Rebenzimmer aut dem Sopha. — Nicht bleich — nicht entstellt, nein höher, frischer als je blühten die Rosen ihrer Wangen, eine unbeschreibliche Anmuth, ja die Berklärung des himmels war auf ihrem ganzen Gesicht verbreitet. Sie schien von der höchsten Wonne durchdrungen. — Der Arzt, nachdem er sie lange mit gesspannter Ausmerksamkeit betrachtet, versicherte, es sep hier nicht die mindeste Gesahr vorhanden, das Fräulein besinde sich, freilich auf eine unbegreisliche Weise, in einem magnetischen Zustande. Sie gewaltsam zu erwecken, getraue er sich nicht, sie werde bald von selbst erwachen.

Indessen entstand unter den Gasten ein geheimnisvolles Flüstern. Der jabe Tod des Grafen mochte auf irgend eine Beise bekannt ges worden seyn. Alle entfernten sich nach und nach still und dufter, man hörte die Wagen fortrollen.

Die Obristin, über Angelika hingebeugt, fing jeden ihrer Athems züge auf. Es war, als lispele sie leise Worte, die niemandem versständlich. Der Arzt litt nicht, daß man Angelika entkleide, ja daß man sie auch nur von den handschuhen befreie, jede Berührung könne ihr schädlich senn.

Plöglich schlug Angelika die Augen auf, fuhr in die bohe, sprang mit dem gellenden Ruf: Er ist da — er ist da! — vom Sopha, rannte in voller Furie zur Thure hinaus — durch den Borsaal — die Stiegen hinab. — "Sie ist wahnsinnig, schrie die Obristin entsett, o herr des himmels, sie ist wahnsinnig!" — "Rein, nein, tröstete der Arzt, das ist nicht Wahnsinn, aber irgend etwas Unerhörtes mag sich begeben!" Und damit stürzte er dem Fräulein nach! —

Er fah wie Angelika burch bas Thor bes Schloffes auf bem breiten Landweg mit hoch empor gestreckten Armen pfeilschnell fortlief, baß bas reiche Spipengewand in den Lüften flatterte und bas haar sich losnestelte, ein Spiel der Winde.

Ein Reiter fprengte ihr entgegen, warf fich berab vom Pferde, ale er fie erreicht, schloß fie in feine Arme. Zwei andere Reiter folgten, hielten und fliegen ab.

Der Dbrift, der in voller haft dem Arzte gefolgt, ftand in fprach= lofem Erstaunen vor der Gruppe, rieb fich die Stirne, als muhe er fich bee Bedanken festzuhalten! Morit mar es, der Angelika fest gedrudt hielt an seiner Bruft; bei ihm standen Dagobert und ein junger schöner Mann in reicher ruffischer Generalsuniform.

"Rein, rief Angelika einmal über das andere, indem fie den Geliebten umklammerte, nein! niemals war ich Dir untreu, mein geliebe ter, theurer Morip!" Und Morip: Ach ich weiß es ja! — ich weiß es ja! Du mein holdes Engelsbild. Er hat Dich verlockt durch sastanische Künste! —

Und damit trug mehr, als führte er Angelika nach dem Schlosse, während die andern schweigend folgten. Erst im Thor des Schlosses seufzte der Obrist tief auf, als gewänne er nun erst seine Besinnung wieder, und rief sich mit fragenden Bliden umschauend: Was für Erscheinungen, was für Bunder! —

Alles wird fich auftlaren, fprach Dagobert und ftellte bem Obriften den Fremden vor ale ben ruffischen General Bogislav von S-en,
bes Rittmeisters vertrautesten innigsten Freund.

In den Zimmern des Schlosses angekommen, fragte Moris, ohne der Obristin schreckhaftes Staunen zu beachten, mit wildem Blick: Woist der Graf S—i? "Bei den Todten! erwiederte der Obrist dumpf, vor einer Stunde traf ihn der Nervenschlag!" — Angelika bebte zussammen. "Ja, sprach sie, ich weiß es, in demselben Augenblick, als er starb, war es mir, als bräche in meinem Innern ein Crystall klingend zusammen — ich siel in einen sonderbaren Zustand — ich mag wohl jenen entsetlichen Traum fortgeträumt haben, denn als ich mich wieder besann, hatten die furchtbaren Augen keine Macht mehr über mich, das Feuergespinnst zerriß — ich fühlte mich frei — Himmelssseligkeit umsing mich — ich sah Moris — meinen Moris — er kam — ich slog ihm entgegen!" — Und damit umklammerte sie den Geliebten, als fürchte sie, ihn auss Neue zu verlieren.

"Gelobt fen Gott, sprach die Obriftin mit zum himmel gerichtetem Blid, nun ift mir die Last vom herzen genommen, die mich beinahe erdrückte, ich bin frei von der unaussprechlichen Angst, die mich überfiel in dem Augenblick, als Angelika ihre hand dem unseligen Grafen reichen sollte. Immer war es mir, als wurde mein herzenstind mit dem Trauringe unheimlichen Mächten geweiht."

Der General von 6-en verlangte die Leiche ju feben, man führte ibn bin. Als man die Dede, womit der Leichnam verhullt,

hinabzog und der General das zum Tode erstarrte Antlit des Grafen schaute, bebte er zurück, indem er laut ausrief: Er ist es! — Bei Gott im himmel, er ist es! — In des Rittmeisters Arme war Ansgelika in sansten Schlaf gesunken. Man brachte sie zur Ruhe. Der Arzt meinte, daß nichts wohlthätiger über sie kommen könne, als diesser Schlaf, der die die zur Ueberspannung gereizten Lebensgeister wiesder beruhige. So entgehe sie gewiß bedrohlicher Krankheit.

Reiner von den Gaften war mehr im Schloffe. Run ift es, rief ber Obrift, nun ift es einmal Beit, die wunderbaren Geheimniffe zu lofen. Sage, Morit, welch' ein Engel des himmels rief Dich wies ber ins Leben.

Sie miffen, begann Morit, auf welche meuchelmorberische Beife ich, ale icon ber Baffenftillftand gefchloffen, in ber Begend von G. überfallen wurde. Bon einem Coug getroffen, fant ich entfeelt vom Pferde. Bie lange ich in tiefer Tobesohnmacht gelegen haben mag, weiß ich nicht. 3m erften Ermachen bes bunflen Bewuftfepne batte ich die Empfindung bes Fahrens. Es war finftre Racht. Dehrere Stimmen flufterten leife um mich ber. Es war frangofifch, mas fie iprachen. Alfo ichmer vermundet und in der Gemalt bes Reindes! -Der Bedante faßte mich mit allen Schreden, und ich verfant abermals in tiefe Donmacht. Run folgte ein Buftand, ber mir nur einzelne Momente bes heftigften Ropfichmerges ale Erinnerung gurudgelaffen hat. Eines Morgens erwachte ich jum bellften Bewußtfenn. 3ch befand mich in einem faubern, beinabe prachtigen Bette mit feibenen Garbinen und großen Quaften und Trobbeln vergiert. Go mar auch bas hohe Bimmer mit feibenen Tapeten und fcmer vergoldeten Tifchen und Stublen auf altfrantifche Beife ausftaffirt. Gin frember Menich ichaute mir, gang bingebeugt, ine Beficht und fprang bann an eine Rlingelichnur, Die er fart angog. Benige Minuten batte es gewährt, ale die Thure aufging und zwei Manner binein traten, von Denen ber bejahrtere ein altmobisch gestidtes Rleid und bas Ludwigs. freug trug. Der jungere trat auf mich gu, fühlte meinen Bule und fprach ju bem altern auf frangofiich: Alle Gefahr ift vorüber - er ift gerettet!

Run fündigte fich mir der Aeltere als den Chevalier von E. an, in deffen Schloß ich mich befande. Auf einer Reise begriffen, so ers ablte er, tam er burch bas Dorf gerade in dem Augenblid, als bie

meuchelmörderischen Bauern mich niedergestreckt hatten und mich auszuplündern im Begriff standen. Es gelang ihm, mich zu befreien. Er ließ mich auf einen Wagen paden und nach seinem Schloß, das weit entfernt aus aller Communitation mit den Militairstraßen lag, bringen. Hier unterzog sich sein geschidter Hausschirurgus mit Erfolg der schwierigen Cur meiner bedeutenden Ropswunde. Er liebe, beschloß er, meine Nation, die ihm einst in der verworrenen bedrohslichen Zeit der Nevolution Gutes erzeigt, und freue sich, daß er mit nühlich senn könne. Alles, was zu meiner Bequemlichkeit, zu meinem Trost gereichen könne, stehe mir in seinem Schloß zu Diensten, und dulden werde er unter keiner Bedingung, daß ich ihn früher verlasse, als die alle Gefahr, die meine Wunde sowohl, als die fortdauernde Unsicherheit der Straßen herbeisühre, vorüber seh. Er bedauerte übrisgens die Unmöglichkeit, meinen Freunden zur Zeit Nachricht von meisnem Ausenthalt zu geben.

Der Chevalier mar Bittmer, feine Gobne abmefend, fo bag nur er allein mit bem Chirurgus und gablreicher Dienerschaft bas Schlog Ermuben fonnt' es nur, wenn ich weitlauftig ergablen wollte, wie ich unter ben Sanden bes grundgeschickten Chirurgus immer mehr und mehr gefundete, wie ber Chevalier alles aufbot, mir bas einfiedlerifche Leben angenehm zu machen. Geine Unterhaltung war geiftreicher und fein Blid tiefer, ale man es fonft bei feiner Ration findet. Er fprach über Runft und Biffenschaft, vermied aber fo wie es nur möglich mar, fich über bie neuen Ereigniffe auszulaffen. Darf iche benn verfichern, daß mein einziger Bedante Angelifa mar, daß es in meiner Seele brannte, fie in Schmerz verfunten ju wiffen über meinen Tob! - 3ch lag bem Chevalier unaufhörlich an, Briefe bon mir ju beforgen nach dem Sauptquartier. Er wies bas von ber Sand, indem er fur die Richtigfeit ber Besorgung nicht einfteben tonne, jumal der neue Feldjug fo gut als gewiß fen. Er vertroftete mich, bağ er, fo wie ich nur gang genefen, bafur forgen werbe, mich, gefchebe auch mas da wolle, mobibehalten in mein Baterland gurudgubringen. Aus feinen Meußerungen mußt' ich beinahe fcbliegen, bag ber Rrieg wirklich aufe Reue begonnen und zwar zum nachtheil ber Berbundeten, mas er mir aus Bartgefühl verschwiege.

Doch nur der Ermahnung einzelner Momente bedarf es, um die feltfamen Bermuthungen zu rechtfertigen, die Dagobert in fich traat.

Beinahe fleberfrei mar ich schon, als ich auf einmal zur Nachtgeit in einen unbegreiflichen traumerifchen Buftand verfiel, vor bem ich noch erbebe, unerachtet mir nur bie buntle Erinnerung baran 3ch fab Angelita, aber es mar, ale verginge bie Geftalt in gitternben Schimmer, und vergebene range ich barnach fie feftzuhalten. Ein anderes Befen brangte fich bagwifchen und legte fich an meine Bruft, und erfaßte in meinem Innerften mein Berg, und in ber glus benoften Qual untergebend, murbe ich burchbrungen von einem fremben munderbaren Wonnegefühl. - Andern Morgens fiel mein erfter Blid auf ein Bilb, bas bem Bette gegenüber bing, und bas ich bort niemals bemerkt. 3ch erichraf bis in tieffter Geele, benn es mar Marguerite, die mich mit ihren fcwarzen, lebendigen Augen anftrahlte. 3ch fragte ben Bedienten, mo bas Bilb berfomme und wen es vorftelle? Er verficherte, es fen bes Chevaliere Richte, Die Marquise von I. und bas Bilb habe immer ba gehangen, nur fen es von mir bisher nicht bemertt worden, weil es erft geftern vom Staube ge= reinigt. Der Chevalier bestätigte bied. Go wie ich nun Angelifa, machend, traumend erschauen wollte, ftand Marguerite vor mir. Mein eignes 3ch fcbien mir entfremdet, eine fremde Dacht gebot über mein Cepn, und in bem tiefen Entfeben, bas mich erfaßte, mar es mir, ale konne ich Margueriten nicht laffen. Rie vergeffe ich bie Qual biefes grauenhaften Buftanbes.

Eines Morgens liege ich im Fenster, mich erlabend in den süßen Düften, die der Morgenwind mir zuweht; da erschallen in der Ferne Trompetenklänge. — Ich erkenne den fröhlichen Marsch russischer Reiterei, mein ganzes herz geht mir auf in heller Lust, es ist, als wenn auf den Tönen freundliche Geister zu mir wallen und zu mir sprechen mit lieblichen tröstenden Stimmen, als wenn das wiederzgewonnene Leben mir die hände reicht, mich aufzurichten aus dem Sarge, in dem mich eine feindliche Macht verschlossen! — Mit Blipessschnelle sprengen einzelne Reiter daher — auf den Schloshof! — Ich schnelle sprengen einzelne Reiter daher — auf den Schloshof! — Ich schnelle herab — Bogislav! — mein Bogislav! schrie ich auf im Uebermaaß des höchsten Entzückens! — Der Chevalier tritt ein, bleich — verstört — von unverhosster Einquartierung — ganz sataler Unstuhe stammelnd! — Ohne auf ihn zu achten, stürze ich hinab und liege meinem Bogislav in den Armen! —

Bu meinem Erftaunen erfuhr ich nun, daß ber Friede ichon

längst geschlossen und ber größte Theil ber Truppen in vollem Rudsmarsch begriffen. Alles das hatte mir ber Chevalier verschwiegen und mich auf dem Schlosse wie seinen Gefangenen gehalten. Reiner, weder ich noch Bogislav konnten irgend ein Motiv dieser Sandlungs-weise ahnen, aber Jeder fühlte dunkel, daß hier irgend Unlauteres im Spiel sehn müsse. Der Chevalier war von Stund' an nicht mehr derselbe, bis zur Unart mürrisch, langweilte er uns mit Eigensinn und Kleinigkeitekrämerei, ja, als ich im reinsten Gefühl der Dankbarkeit mit Enthusiasmus davon sprach, wie er mir das Leben gerettet, lächelte er recht hämisch dazwischen und gebehrdete sich wie ein launischer Grillenfänger.

Rach acht und vierzigstündiger Rast brach Bogislav auf, ich schloß mich ihm an. Wir waren froh, als wir die altwäterische Burg, die mir nun vorkam wie ein dustres, unheimliches Gefängniß, im Rücken hatten. — Aber nun fahre Du fort, Dagobert, denn recht eigentlich ist nun an Dir die Reihe, die seltsamen Ereignisse, die und betroffen, fortzuspinnen.

Bie mag, begann Dagobert, wie mag man doch nur das wunderbare Uhnungsvermögen bezweifeln, das tief in der menschlichen Ratur liegt. Rie habe ich an meines Freundes Tod geglaubt. Der Geist, der in Träumen verständlich aus dem Innern zu uns spricht, sagte es mir, daß Morit lebe, und daß die geheimnisvollsten Bande ihn irgendwo umstrickt hielten. Angelika's Berbindung mit dem Grassen zerschnitt mir das Herz. — Als ich vor einiger Zeit herkam, als ich Angelika in einer Stimmung fand, die mir, ich gestehe es, ein inneres Entsehen erregte, weil ich, wie in einem magischen Spiegel, ein fürchterliches Geheimniß zu erblicken glaubte — ja! da reifte in mir der Entschluß, das fremde Land so lange zu durchpilgern, dis ich meinen Morit gesunden. — Kein Wort von der Seligkeit, von dem Entzücken, als ich schon in A. auf deutschem Grund und Boden meisnen Morit wieder fand und mit ihm den General von S — en.

Alle Furien ber holle erwachten in meines Freundes Bruft, als er Angelika's Berbindung mit dem Grafen vernahm. Aber alle Berswünschungen, alle herzzerschneidende Rlagen, daß Angelika ihm unstreu worden, schwiegen, als ich ihm gewisse Bermuthungen mittheilte, als ich ihm versicherte, daß es in seiner Macht stehe, alles Unwesen auf einmal zu zerstören. Der General S — en bebte zusammen, als

ich den Ramen des Grafen nannte, und als ich auf fein Geheiß, fein Antlit, feine Figur beschrieben, rief er aus, ja, kein Zweifel mehr, er ist es, er ist es felbst. —

Bernehmen Sie, unterbrach hier der General den Redner, versnehmen Sie mit Erstaunen, daß Graf S—i mir vor mehreren Jahren in Reapel eine theure Geliebte raubte durch satanische Künste, die ihm zu Gebote standen. Ja, in dem Augenblick, als ich ihm den Degen durch den Leib stieß, erfaßte sie und mich ein höllenblendwerk, das uns auf ewig trennte! — Längst wußte ich, daß die Bunde, die ich ihm beigebracht, nicht einmal gefährlich gewesen, daß er sich um meiner Geliebten hand beworben, ach! — daß sie an demselben Tage, als sie getraut werden sollte, vom Rervenschlag getroffen, nies dersant! —

Gerechter Gott, rief die Obriftin, drohte denn nicht wohl gleiches Schickfal meinem herzenskinde? — Doch wie komme ich denn darauf, dies zu ahnen?

Es ift, fprach Dagobert, es ift die Stimme des ahnenden Beiftes, Frau Dbriftin, die mahrhaft ju Ihnen fpricht.

Und die gräßliche Erscheinung, fuhr die Obristin fort, von der uns Morip erzahlte an jenem Abende, als der Graf so unheimlich bei uns eintrat?

Es fiel, nahm Morit bas Bort, es fiel, fo ergablte ich bamals, ein entsetlicher Colag, ein eisfalter Tobeshauch wehte mich an, und es war als raufche eine bleiche Weftalt in gitternden, faum tenntlichen Umriffen durch das Bimmer. Dit aller Rraft des Beiftes bezwang ich mein Entjegen. 3ch behielt die Befinnung, mein Bogislav mar erftarrt jum Tode. Ale er nach vielem Dluben ju fich felbit gebracht murbe bom berbeigerufenen Urgt, reichte er mir wehmuthig die Sand und fprach: Bald - morgen ichon enden meine Liben! - Go geichab, wie er vorausgesest, aber wie die ewige Dacht des himmels es beschloffen, auf gang andere Beife, ale er es mohl gemeint. 3m didften wuthenoften Gefecht am andern Morgen traf ibn eine matte Kartatichentugel auf die Bruft, und marf ihn vom Pferde. Die mohl= thatige Rugel batte bas Bild ber Ungetreuen, bas er noch immer auf ber Bruft trug, in taufend Stude gerfplittert. Leicht mar die Contufion geheilt, und feit ber Beit bat mein Bogislav niemals etwas Unbeimliches verfpurt, bas verftorend in fein Leben getreten fen follte.

So ift es, fprach ber General, und felbst bas Andenken an bie verlorne Geliebte erfüllt mich nur mit bem milben Schmerz, ber bem innern Geift so wohl thut. — Doch mag unser Freund Dagobert nur erzählen, wie es sich weiter mit uns begab.

Bir eilten, nahm Dagobert bas Bort, wir eilten fort von A. Beute in ber frubeften Morgenbammerung trafen wir ein in bem fleinen Stadden B., bas feche Deilen von bier entfernt. Bir gedachten einige Stunden ju raften, und bann weiter ju reifen geradesmeges hieber. Bie mard une, meinem Morit und mir, ale aus einem Bimmer bes Gafthofes une Marguerite entgegen fturgte, ben Babufinn im bleichen Untlig. Gie fiel bem Rittmeifter ju Fugen, umichlang beulend feine Rnie, nannte fich die fcmargefte Berbrecherin, die bunbertmal ben Tob verdient, flehte ihn an, fie auf ber Stelle gu ermorben. Morit fließ fie mit bem tiefften Abicheu von fich und rannte fort. - Ja! fiel ber Rittmeifter bem Freunde ine Bort, ja, ale ich Marguerite ju meinen Fugen erblidte, tamen alle Qualen jenes entfetlichen Buftanbes, ben ich im Schloffe bes Chevaliere erlitten, über mich und entgundeten eine nie gefannte Buth in mir. 3ch mar im Begriff Margueriten ben Degen burch bie Bruft ju ftogen, als ich mich mit Gewalt begabmend, bavon rannte.

Ich hob, fuhr Dagobert fort, ich hob Margueriten von der Erde auf, ich trug fie in das Zimmer, es gelang mir, fie zu beruhigen und in abgerissenen Reden von ihr zu erfahren, was ich geahnt. Sie gab mir einen Brief, den sie von dem Grafen gestern um Mitternacht erhalten. hier ist er!

Dagobert zog einen Brief hervor, schlug ihn auseinander und las: Fliehen Sie, Marguerite! — Alles ift verloren! — Er naht der Berhaßte. Alle meine Wissenschaft reicht nicht hin gegen das dunkle Berhängniß, das mich erfaßt am höchsten Ziel meines Seyns. — Marguerite! ich habe Sie in Geheimnisse eingeweiht, die das geswöhnliche Beib, das darnach strebte, vernichtet haben würden. Aber mit besonderer geistiger Kraft, mit sestem starkem Willen ausgerüstet, waren Sie eine würdige Schülerin des tief erfahrnen Meisters. Sie haben mir beigestanden. Durch Sie herrschte ich über Angelika's Gemüth, über ihr ganzes inneres Besen. Dafür wollt' ich Ihnen das Glüd des Lebens bereiten, wie es in Ihrer Seele lag, und bestrat die geheimnisvollsten gefährlichsten Kreise, begann Operationen,

por benen ich oft mich felbft entfette. Umfonft! - flieben Gie, fonft ift 3hr Untergang gewiß. -- Bis jum bochften Moment trete ich fühn ber feindlichen Macht entgegen. Aber ich fühl' es, biefer Moment giebt mir ben jaben Tob! - 3ch werbe einsam fterben. So wie der Augenblid getommen, manbre ich ju jenem munderbaren Baum, unter beffen Schatten ich oft von ben munderbaren Beheimniffen ju Ihnen fprach, die mir ju Bebote fteben. Darguerite! - entfagen Sie fur immer Diefen Bebeimniffen. Die Ratur, bie graufame Mutter, bie abholb geworben ben entarteten Rindern, wirft ben vorwitigen Spabern, die mit feder Sand an ihrem Schleier jupfen, ein glangendes Spielzeug bin, bas fie berlodt und feine verderbliche Rraft gegen fie felbft richtet. - 3ch erfolug einft ein Beib, in dem Augenblid, ale ich mabnte, es in ber bochften Inbrunft aller Liebe ju umfangen. Das lahmte meine Rraft, und boch hoffte ich mabnfinniger Thor noch auf irbifches Blud! - Leben Sie mobl, Marquerite! - Beben Sie in Ihr Baterland jurud. - Beben Gie nach G. Der Chevalier bon I. wird für 3hr Glud forgen - Leben Gie wohl! -

Als Dagobert den Brief gelesen, fühlten fich Alle von innerm Schauer burchbebt.

So muß ich, begann endlich die Obristin leise, so muß ich an Dinge glauben, gegen die sich mein innerstes Gemüth sträubt. Aber gewiß ist es, daß es mir ganz unbegreislich blieb, wie Angelika sobald ihren Morit vergessen und sich ganz dem Grafen zuwenden konnte. Nicht entgangen ist mir indessen, daß sie sich fast beständig in einem exaltirten Zustande befand, und eben dies erfüllte mich mit den quälendsten Besorgnissen. Ich erinnere mich, daß sich Angelika's Neigung zum Grafen zuerst äußerte auf besondere Beise. Sie vertraute mir nämlich, wie sie beinahe in seder Nacht von dem Grafen sehr lebhaft und angenehm träume.

Sanz recht, nahm Dagobert das Wort, Marguerite gestand mir ein, daß sie auf des Grafen Geheiß Rächte über bei Angelika zugesbracht und leise, leise, mit lieblicher Stimme ihr des Grafen Ramen ins Ohr gehaucht. Ja, der Graf selbst sey manchmal um Mitternacht in die Thüre getreten, habe Minuten lang den starren Blick auf die schlafende Angelika gerichtet, und sich dann wieder entsernt. — Doch bedarf es jest, da ich des Grafen bedeutungsvollen Brief vor-

gelesen, mobl noch eines Commentare? - Bewiß ift es, daß er barauf ausging, burch allerlei gebeime Runfte auf bas innere Bemuth pinchifch ju mirten, und bag ihm dies vermoge besonderer Raturfraft gelang. Er fand mit bem Chevalier von I. in Berbindung, und gehörte ju jener unficht baren Schule, die in Frankreich und Italien einzelne Blieder gablt , und aus der alten B-fchen Schule entftans ben fenn foll. - Auf feinen Anlag hielt der Chevalier ben Ritts meifter feft in feinem Schloffe, und übte an ihm allerlei bofen Liebesgauber. - 3ch fonnte weiter eingehen in die geheimnigvollen Mittel, vermöge beren ber Graf mußte, fich bes fremben pinchischen Bringips gu bemeiftern, wie fie Marguerite mir entbedte, ich fonnte Manches erflaren aus einer Biffenichaft, die mir nicht unbefannt, beren Ramen ich aber nicht nennen mag, aus Furcht migverftanden zu werden boch man erlaffe mir biefes wenigstens für heute. - D für immer, rief die Obriftin mit Begeifterung, nichts mehr von dem finftern uns befannten Reich, wo das Grauen wohnt und bas Entfegen! - Dant der emigen Macht bes himmels, die mein liebes Bergenstind gerettet, Die und befreit hat von bem unbeimlichen Gaft, ber fo verftorend in unfer Saus trat. - Man beichloß andern Tages nach ber Stadt jurudjutehren. Rur ber Dbrift und Dagobert blieben, um die Beerdigung bes Grafen ju beforgen.

Langft mar Angelita bes Rittmeiftere gludliche Gattin. Da ge ichab es, daß an einem fürmischen Rovemberabend die Ramilie mit Dagobert in bemfelben Saal am lobernden Raminfeuer fag wie bas male, ale Graf S-i fo gefpenftisch burch die Thur bineinschritt. Bie damale heulten und pfiffen wunderliche Stimmen durch einander, Die ber Sturmwind in ben Rauchfangen aus bem Schlafe aufgeftort. "Bigt Ihr wohl noch, fragte die Obriffin mit leuchtenden Bliden erinnert 3br Guch noch?" - "Rur feine Befpenftergeschichten!" rief der Obrift, aber Angelita und Morit fprachen bavon, mas fie an jenem Abende empfunden, und wie fie ichon bamale fich über alle Dagen geliebt, und tonnten nicht aufhören, bes fleinften Umftanbes ju ermahnen, ber fich bamale begeben, wie in allem nur ber reine Strahl ihrer Liebe fich abgespiegelt, und wie felbft die fugen Schauer bes Grauens fich nur aus liebender fehnfüchtiger Bruft erhoben, und wie nur ber unbeimliche Gaft, von ben gefvenstischen Untenstimmen verfundigt, alles Entfegen über fie gebracht. 3ft es, fprach Angelita, ist es mein herzens Morit denn nicht so, als wenn die seltsamen Töne des Sturmwindes, die sich eben jett hören lassen, gar freundlich zu uns von unserer Liebe sprächen? Ganz recht, nahm Dagobert das Wort, ganz recht, und selbst das Pfeisen und Zirpen und Zischen der Theemaschine klingt gar nicht im Mindesten mehr graulich, sons dern, wie mich dünkt, ungefähr so, als besänne sich das darin versichlossene artige hausgeistlein auf ein hübsches Wiegenlied.

Da barg Angelika bas in hellen Rosenflammen aufglühende Antlit im Busen des überglücklichen Morit. Der schlang aber den Arm um die holde Gattin und lispelte leise: Giebt es denn noch hienieden eine höhere Seligkeit als diese?

Ich merk' es wohl, sprach Ottmar, als er die Erzählung geendet hatte und die Freunde in mürrischem Stillschweigen verharrten, ich merk' es wohl, ihr send von meinem Geschichtlein eben nicht sonders lich erbaut. Wir wollen daher nicht weiter viel darüber reden, sons dern es der Bergessenheit hingeben.

Das befte, mas mir thun fonnen, ermieberte Lothar.

Und doch, nahm Cyprian das Wort, und doch muß ich meinen Freund in Schutz nehmen. Zwar könntet Ihr sagen, daß ich in gewisser Art Parthei bin, da Ottmar zu seinem Gericht manches Gewürz
von mir empfing und diesmal eigentlich in meiner Rüche kochte, mir
also gar kein Urtheil anmaßen darf, indessen werdet Ihr doch selbst,
wollt Ihr nicht ächte Radamanthen, alles schonungslos verdammen,
zugestehen mussen, daß manches in Ottmars Erzählung für serapiontisch gelten kann, wie zum Beispiel gleich der Anfang —

Sanz recht, unterbrach Theodor den Freund, die Gesellschaft bei der Theemaschine mag für lebendig gelten, so wie manches andere im Berlauf der Geschichte, aber aufrichtig gestanden, mit dergleichen gespenstischen unheimlichen Gestalten, wie der fremde Graf, sind wir schon ein wenig stark geschoren worden, und es möchte schwer fallen, ihnen noch fürder Neuheit und Originalität zu geben. Der fremde Graf gleicht dem Alban in dem Magnetiseur (ihr kennt die Geschichte), so wie überhaupt diese Erzählung mit Ottmars seiner eigentlich diesselbe Basis hat. Ich möchte daher sowohl unsern Ottmar als Dich,

mein Cyprianus, bitten, dergleichen Unholde kunftig ganz aus dem Spiel zu lassen. Ottmar'n wird das möglich seyn, Dir Cyprian aber, glaub' ich, niemals. Dir werden wir daber wohl erlauben mussen, dann und wann solch einen Spuk aufzustellen, und nur die Bedingung machen können, daß er wahrhaft serapiontisch, das heißt, recht aus der Tiese deiner Phantasie hervorgegangen sey. Außerdem aber scheint der Magnetiseur rhapsodisch, der unheimliche Gast ist es aber in der That.

Much bier, fprach Theodor, muß ich meinen Freund in Schut nehmen. - Bift, daß unlängst bier gang in der Rabe fich wirtlich eine Begebenheit gutrug, die abnliches bat mit bem Inhalt bes unbeimlichen Gaftes. In einen ftillen gemuthlichen Ramilienfreis trat, als eben allerlei Befpenftergeschichten aufgetischt murden, ploglich ein Fremder, ber allen unbeimlich und grauenhaft ericbien, feiner icheinbaren Rlachheit und Alltäglichfeit unerachtet. Diefer Fremde verftorte aber burch fein Ericheinen nicht nur ben froben Abend, fondern bann bas Glud, Die Rube ber gangen Familie auf lange Beit. Gin gludliches Beib ergreifen noch beute Todesichauer, wenn fie an die Arge lift und Bosheit benft, mit ber jener Frembe fie in fein Ret verloden wollte. Dieje Begebenbeit ergablte ich nun damale Ottmar'n und nichte wirfte auf ihn mehr, ale ber Doment, wie ber Fremde ploslich gespenstisch hineintritt und mit bem jaben Schred, ju bem bas aufgeregte Bemuth geneigt, bie Abnung bes feindlichen Bringipe alle ergreift. Diefer Moment ging lebendig auf in Ottmar's Innern und fchuf die gange Ergablung.

Da aber, unterbrach Ottmar lächelnd ben Freund, ein einzelnet Moment, eine Situation noch lange keine Erzählung ift, vielmehr diese in ihrem ganzen Umfange mit allen Einzelnheiten, Beziehungen u. f. f. fix und fertig hervorspringen muß wie Minerva aus Jupiters Haupt, so konnte das Ganze nicht besonders gerathen und es half mir wenig, daß ich einzelne Züge aus der Wirklichkeit nutte und doch vielleicht nicht ohne alles Geschick in das Phantastische hineinschob.

Ja, sprach Lothar, Du hast Recht, mein Freund! Ein einzelner frappanter Moment ist noch lange keine Erzählung, so wie eine einzelne glücklich erfundene dramatische Situation noch lange kein Theatersstud. Mir fällt dabei die Art ein, wie ein Theaterdichter, der nicht mehr auf der Erde wandelt und dessen Schauer und Entsehen ers

regender Tod wohl seine ärgsten Widersacher versöhnt, sein Schuldbuch vertilgt haben mag, wie der seine Theaterstücke zu fabriziren pflegte. In einer Gesellschaft, der ich selbst beiwohnte, gestand er ohne Hehl, daß er irgend eine gute dramatische Situation, die ihm aufgegangen, erfasse, und dann dieser allein zu Gefallen irgend einen Cannevas zusammenleime, gleichsam so drum herum binge. — Seine eigenen Worte! — Diese Erklärung gab mir den vollständigsten Ausschluß über das innerste Wesen, den eigenthümlichsten Charakter der Stück jenes Dichters, vorzüglich aus der letzten Zeit. Reinem derselben sehlt es an irgend einer sehr glücklich, ja oft genial ersundenen Situation. Um diese herum sind aber die Szenen, welche einen magern alltäglichen Stoff mühsam fortschleppen, gewoben wie ein lockes loses Gespinnst, jedoch ist die im Technischen vielgeübte Hand des Webers niemals zu verkennen.

Riemals? sprach Theodor, ich dächte doch jedesmal da, wo der nur Gemeinplägen und alltäglicher Erbärmlichkeit huldigende Dichter sich ins romantische, wahrhaft poetische versteigen wollte. Das merk-würdigste traurigste Beispiel davon giebt das sogenannte romantische Schauspiel Deodata, ein kurioser Bechselbalg, an dem ein wacker Romponist nicht gute Musik hätte verschwenden sollen. Es giebt kein naiveres Bekenntniß des gänzlichen Mangels an innerer Poesie, des gänzlichen Nichtahnens höheren dramatischen Lebens, als wenn der Dichter der Deodata in dem Borwort die Oper deshalb verwirft, weil es unnatürlich sey, daß die Leute auf dem Theater sängen und dann versichert, er habe sich bemüht in folgendem romantischem Schauspiel den Sesang, den er eingemischt, natürlich herbeizusühren. —

Lag ruh'n, lag ruh'n die Todten, rief Coprian.

Und das, sprach Lothar, und das um so mehr, als wie mich bunkt, schon die Mitternachtsstunde naht, die der selige Mann nuten könnte, und wie er es im Leben seinen Rezensenten anzuthun pflegte, einige Ohrseigen zuzutheilen mit unsichtbarer Krallenfaust. In dem Augenblick rollte der Wagen heran, den Lothar des noch entfrafteten Theodors halber herausbestellt hatte und in dem die Freunde zuruckstehrten nach der Stadt.

## Gedster Abidnitt.

Den Splvester, den sonst nichts in der Welt zu bewegen vermochte, zur schönen Jahreszeit das Land zu verlassen, hatte doch eine unwidersstehliche psychische Gewalt nach der Stadt gezogen. Es sollte nehmlich ein kleines Theaterstück, das er unlängst gedichtet, aufgeführt werden, und es scheint unmöglich, daß ein Dichter die erste Darstellung seines Werks versäume, hat er auch dabei mit vieler Angst und Roth zu kämpfen.

Auch Binzenz hatte fich wieder aus dem Gewühl hervorgefunden, fo war aber der Serapionsklubb wenigstens für den Augenblick wieder hergestellt und die Brüder versammelten sich in demselben freundlichen Gastgarten, in dem fie ihre lette Zusammenkunft gehalten.

Splvefter ichien nicht berfelbe, er mar beitrer, gefprächiger als jemals und ichien überhaupt wie einer, bem ein großes Blud wiber fabren.

Bar es, sprach Lothar, war es nicht vernünftig, daß wir unsere Zusammenkunft aufschoben, bis unseres Freundes Stüd aufgesührt worden? — Wir hätten unsern guten Serapionsbruder zerstreut, theilnahmlos, ja wie von einer schweren Last gedrückt gefunden. Immer hätte ihn sein eignes Werk wie ein böser Popanz geneckt und gesoppt, aber nun nachdem es eigentlich erst entpuppt und als schöner Schmetterling emporgestattert, der um mannigfache Gunst nicht umsonst gebuhlt hat, nun ist alles klar und hell in seinem Gemüth. Er steht verklärt in dem Glanz des verdienten, ihm reichlich gespendeten Beisalls, und wir wollen es ihm nicht einen Augenblick verdenken, wenn er heute etwas stolz auf uns herabsieht, da keiner im Stande, es ihm nachzumachen und sechs oder acht hundert Menschen mit einem Schlage zu elektrisiren. — Aber jedem das Seine, dein kleines Stück ist gut, Sylvester, aber Du mußt es gestehen, daß die vortressliche Ausführung

bem Wert erft recht tüchtige Flügel ansette. Du bift gewiß mit ben Schauspielern im höchsten Grade gufrieden.

Allerdings, ermiederte Splvefter, wiewohl es fehr fcmer ift, daß ein Theaterdichter mit ber Aufführung feines Berte gufrieden fenn follte. Ift er nicht felbit jede Berfon feines Stude, beren eigenthumlichfte Charafteriftit mit allen ihren Bedingungen fich in feinem eignen Innern erzeugt bat, und icheint es nicht unmöglich, daß ein anderer fich jenen innerften Gedanten, ber bie Berfon geboren, fo aneigne oder vielmehr fo gang in fich aufnehme, um ihn rein und unberftort jum regen Leben berauszufordern? - Aber ber ftorrifche Dichter will, daß dies geschehe und je lebendiger die Berfon bes Stude in ihm aufgegangen, befto unzufriedener wird er mit ber geringften Abweichung fenn, die er in der Geftaltung, in dem Spiel bes Schauspielere findet. Gewiß ift es, daß daber ber Dichter an einer Befangenheit leidet, die ihm den Genug feines Berte verdirbt und daß nur dann, wenn er fich diefer Befangenheit ju entschwingen, wenn er feine Dichtung, feine Berfonen ale loggeloft von feinem Innern, objeftiv ju betrachten vermag, fein Bert ibn nach Umftanden erfreuen fann.

Aber, nahm Ottmar das Wort, aller Aerger, den ein Theaters dichter empfinden mag, wenn er flatt seiner, andere und noch dazu den seinen ganz unähnliche Personen auftreten sieht, wird reich aufgewogen durch den Beifall des Publikums, für den sich kein Künstler verschließen kann und soll.

Allerdings, sprach Splvester weiter, allerdings, und da der Beifall zunächst dem darstellenden Künstler gezollt wird, so überzeugt sich der Dichter, der auf seinem entfernten Plätchen mit Zittern und Zagen, ja oft mit Aerger und Unmuth zuschaut, zulett: auch die fremde Person, die auf den Brettern der seinigen wenigstens die Worte nachsspricht, sey gar nicht so übel, wie man denken solle. Gewiß ist es auch, und kein humaner, nicht in sich selbst ganz versessener Dichter wird es läugnen, daß mancher geniale Schauspieler, dem die Person des Stücks in wahrer Lebensfarbe aufgegangen, dem Dichter eine Charakteristik zu erschließen vermag, an die er selbst, wenigstens nicht deutlich dachte, und dennoch für wahr anerkennen muß. Der Dichter schaut eine Person, die aus seinen innersten Elementen geboren, jedoch in ihm fremdartiger Gestaltung, aber eben diese Gestaltung entspricht

jenen Elementen, ja es icheint unmöglich, daß fie anders fenn konne, und er gerath über das, mas ohne fein zu scheinen, doch fein ift, in ein freudiges Erstaunen, als ob er im engen Stüblein plöglich einen Schat gefunden, deffen Eriftenz er nicht geahnet.

Da, nahm Ottmar das Wort, da böre ich meinen lieben guts müthigen Splvester, dem jene Citelkeit völlig fremd ist, an der manches große wahrhafte Talent den Erstickungstod stirbt. Irgend ein Theaterbichter hat einmal unverholen geäußert, daß es durchaus keine Schausspieler gebe, die im Stande seyn sollten, den ihm inwohnenden Beist zu erkennen, und die Personen, die er schaffe, darzustellen. — Wie so ganz anders war es mit unserm großen herrlichen Schiller! Der gerieth einmal wirklich in jenes freudige Erstaunen, von dem Splvester spricht, als er den Wallenstein darstellen sah, und versicherte, nun erst stehe sein held ihm recht lebendig in Fleisch und Blut vor Augen. Der den Wallenstein darstellte, war aber Fleck, der ewig unvergeßliche Heros unsere Bühne.

Ueberhaupt, fprach Lothar, bin ich überzeugt, und das Beifpiel, welches Ottmar fo eben anführt, giebt ben beften Beweis bavon, bag ber Dichter, dem in ber Tiefe bes Gemuthe bie mahrhaftige Ertenntnig ber Runft und mit ihr auch die Undacht aufgegangen, die den schaffenben Beift im Universum anbetet, fich nicht berabzumurbigen vermag ju bem ichnoden Bogendienft, ber nichte verehrt ale fein eignes 3ch, als einzig alles Bortreffliche gebahrenden Retifc. - Gehr leicht wird ein großes Talent fur ein mahrhaftes Genie geachtet, aber bie Beit vernichtet jede Täuschung, indem das Talent ihren Angriffen erliegt, mahrend fie über bas mahrhafte Benie, bas in unverleglicher Schonbeit und Starte fortlebt, nichts vermag! - Um aber wieder auf unfern Sylvester und fein Theaterstud jurudzutommen, fo muß ich Guch befennen, daß ich gar nicht ju begreifen vermag, wie jemand ju bem beroifchen Entichlug tommen fann, ein Dpus, bas er feiner regen Bhantafie und gludlichen icopferischen Augenbliden verdanft, vor fich auf ben ichlupfrigen ichwantenden Brettern bes Theatere beragiren au laffen!

Die Freunde lachten und meinten, daß Lothar nach seiner ges wöhnlichen Urt und Weise wieder mit einer gang absonderlichen Deis nung hervortreten wurde.

Bin ich, fprach Lothar, bin ich benn folch ein absonderlicher

Menich, ber mandmal meint, mas fein anderer ju meinen gerabe aufgelegt ift? - Run mag es bem fenn wie ibm wolle, ich wiederhole, daß wenn ein ordentlicher Dichter mit treuem mabrhaftem Gemuth, wie unfer Splvefter, ein Stud aufe Theater bringt, es mich bedunten will, ale entschlöffe er fich auf gut Glud burche Fenfter ju fpringen aus bem britten Stod bes Saufes! - 3ch will es Euch nur gefteben! - Ale ich Guch verficherte, ich fen, ba Splveftere Stud gegeben murbe, gar nicht im Theater gemejen, fonbern urtheile nur von borenfagen, fo habe ich Guch mit Gurer gutigen Erlaubnif belogen! - Allerdinge faß ich auf einem entfernten Platchen, ein zweiter Splvefter, ein ameiter Dichter bes Stude. Denn unmöglich mar bei ihm felbft bie Spannung, bas feltfame aus Luft und Unmuth, aus beinahe bis gur Angft gefteigerter Befangenheit jufammengefeste Gefühl ftarter ale bei mir. Jebes Bort bes Schauspielers, jede feiner Bewegungen, Die mir nicht richtig ichien, verfette mir ben Athem und ich bachte: o bu mein himmel, tann bas wirten, tann bas gefallen? - und ift benn der Dichter baran Schuld?

Du machst, nahm Splvester das Wort, das Ding zu arg. Auch mir verset, vorzüglich fängt das Stück an, eine schlimme Beklommens beit den Athem, die sich, geht das Ding gut von Statten, außert sich das Publikum gnädig, aber immer mehr und mehr verliert und einem sehr angenehmen Gefühl Plat macht, woran freilich das egoisstische Wohlgefallen an der eignen Schöpfung den größten Antheil haben mag.

D Ihr Theaterdichter, rief Binzenz, Ihr sept die eitelsten, die es giebt, Euch ist der Beifall der Menge der wahre Honig von Hybla, den Ihr genießt mit süßen Mienen! — Doch ich will den Advocatum diaboli machen und beibringen, daß Euch Eure Angst, Eure Beklommensheit, die mancher bloß für den Krampf der Eitelkeit, der Gefallsucht halten möchte, oben so wenig zu verdenken ist, als jedem, der ein hobes gewagtes Spiel spielt. Ihr sett Euer Ich ein, und Beifall ist der Gewinn, der Berlust aber nicht allein verwundender Tadel, sons dern noch, steigt dieser bis zu unverholner öffentlicher Neußerung, jener Makel des Lächerlichen, der das ärgste und wenigstens nach der Meinung der Franzosen die fürchterlichste Berdammniß ist, die ein Mensch hienieden dulden kann. — Tugendhafte Franzmänner wollen daher ja auch viel lieber für ausgemachte Schurken gelten, als lächerlich

erscheinen. — Ganz gewiß ift es, daß den ausgepochten Theaterdichter immer der Fluch des Lächerlichen trifft, den er oft Zeit seines Lebens nicht abschüttelt. Selbst nachheriger Beifall bleibt zweideutig, und schon mancher, dem dergleichen geschah, ist verzweiflungsvoll in die trifte Einöde jener Dichtungen gestohen, die sich wie Schauspiele gebehrden, indessen wie der Autor auf das heiligste versichert, durchaus nicht für das Theater bestimmt sind.

Ich gebe, sprach Theodor, Euch beiben, Lothar und Binzenz, aus tiefer Ueberzeugung vollkommen recht, daß es für einen Dichter, zusmal aber einen Componisten, ein gar gewagtes Spiel ist, ein Werk auf das Theater zu bringen. Es heißt sein Eigenthum Preis geben dem Winde und den Wellen. Bedeakt man nemlich, von welchen tausend Zufälligkeiten die Wirkung eines Stücks abhängt, wie oft der gedachte und wohlberechnete Essett irgend einer Stelle an dem Ungesschied eines einzigen Sangers, eines einzigen Instrumentalisten scheistert, wie oft

bort! hort! unterbrach Bingeng den Freund, bort! hort! rufe ich wie die edlen Lorde im englischen Barlament, wenn ein edler Lord im Begriff fteht, recht aus ber Schule ju ichmagen. Theodor bat eben nichts im Ginn ale bie Dver, die er por ein Paar Jahren auf bas Theater brachte! Da ich nun, fprach er, ein Dugend miglungene Broben angeschaut babe, ba noch felbft in ber letten Sauptprobe ber Maestro mit meiner Partitur nicht gang im Reinen mar, fo wie mit dem Berftandniß des gangen Berte überhaupt, fo bin ich über Die 3meideutigfeit bes Schidfals, das gleich einer ichmargen Bolle über meiner Dichtung bangt, gang beruhigt. Fallt mein Bert, fo falle es benn! mir ift alle Beforgniß beshalb benommen, ich bin binweg über alle Ungft und Beklommenheit bes Autore - und mas bergleichen icone Redensarten noch mehr maren. Genug, ale ich am Tage der Aufführung meinen Freund fab, und die Beit da mar, nach bem Theater ju geben, murbe er ploglich leichenblag, lachte aber babei ungemein, niemand mußte recht worüber, verficherte febr beftig, beinahe babe er vergeffen, daß feine Dper beute gegeben murbe, wollte burchaus, ale er ben Ueberrod anzugiehen unternahm, ben rechten Urm in den linten Mermel fteden, fo daß ibm meine Beibulfe nothig, rannte bann, ohne ein Bort ju fprechen, wie befeffen über die Strafe, und fiel, ale in dem Augenblid, da er in die Loge treten wollte, ber erfte Afford ber Duverture losichlug, dem erschrockenen Logenschließer in die Urme, bann aber -

Still! ftill! rief Theodor, was meine Oper und beren Aufführung betrifft, so will ich Guch, follt' es Guch einmal wieder gemuthlich senn über Musit zu sprechen, manches darüber sagen, aber heute kein Bort davon, kein einziges Bortchen —

Schon viel zu viel, nahm Lothar das Wort, haben wir überdem über ein und dasselbe geschwatt und zum Schluß will ich nur noch bemerken, daß mir das Anekdötchen von Boltaire sehr wohl gefällt, der einmal als ein Trauerspiel — irr' ich nicht, so war es Zaire — gegeben werden sollte, über das Schicksal seines Werks in solch schreckslicher Angst war, daß er es gar nicht wagte, in das Theater zu geshen. Auf dem ganzen Wege von dem Theater bis zu seiner Wohnung waren aber Boten ausgestellt, die von Moment zu Moment ihm teslegraphische Nachrichten von dem Gange des Stücks zubringen mußeten, so daß er auf seiner Stube im Schlafrock alle Qualen, alle Lust des Autors gemächlich zu empfinden im Stande war.

Sollte, sprach Splvester, sollte dies Anekdötlein nicht eine gute Theaterszene geben, und zugleich eine tüchtige Aufgabe für einen Schaussieler senn, der die sogenannten Charakterrollen spielt? — Man denke sich Boltaire auf der Bühne — er empfängt die Nachrichten — "das Publikum ist unruhig! —" "ha, ruft er, ist es möglich, deine Theilsnahme zu erregen, leichtsinniges Bolk! —" Das Publikum applaudirt, schreit vor Entzüden! — "ha! wadre Franzosen, ihr versteht Euern Boltaire und habt ihn —" das Publikum zischt, auch lassen sich Pfeislein hören! — "Berräther, treulose! — das mir, das mir —"

Salt, halt, rief Ottmar, Splvester macht uns hier in der Begeisterung des Beifalls, den er errungen, auf der Stelle ein ganzes Lustspiel, statt daß er als ein würdiger Serapionsbruder für uns sorgen und die Erzählung vorlesen soll, deren sehr anziehenden Stoff er mir vor einiger Zeit mittheilte und die er, wie ich weiß, ausgearbeitet und mitgebracht hat.

Wir haben, sprach Splvester, so eben an Boltaire gedacht, Ihr moget daher, meine theuren Serapionsbrüder, an sein Siecle de Louis XIV. und an dies Zeitalter überhaupt selbst denken, aus dem ich die Erzählung entnommen, die ich demüthigst Eurer gütigen Aufnahme empfehle.

Splvefter las:

## Das Fraulein von Scuberi.

Ergablung aus bem Beitalter Lubmig bes Biergebnten.

In der Strafe St. Honorée war das kleine haus gelegen, welsches Magdaleine von Scuderi, bekannt durch ihre anmuthigen Berse, durch die Gunst Ludwig des XIV. und der Maintenon, bewohnte.

Spat um Mitternacht - es mochte im Berbfte bes Jahres 1680 fenn - murbe an biefes Saus hart und heftig angeschlagen, bag es im gangen flur laut wiederhallte. - Baptifte, ber in bes Frauleine fleinem Saushalt Roch, Bebienten und Thurfteber zugleich vorftellte, war mit Erlaubnif feiner Berrichaft über Land gegangen gur Sochzeit feiner Schwester, und fo tam es, daß die Martiniere, bes Frauleine Rammerfrau, allein im Saufe noch machte. Gie borte Die wiederhols ten Schlage, es fiel ibr ein, bag Baptifte fortgegangen, und fie mit bem Fraulein ohne weitern Cout im Saufe geblieben fen; aller fres vel von Ginbruch, Diebftahl und Mord wie er jemale in Paris verübt worben, tam ihr in ben Ginn, es wurde ihr gewiß, bag irgend ein Saufen Meuter, von ber Ginfamfeit bes Saufes unterrichtet, ba brau-Ben tobe, und eingelaffen ein bofes Borhaben gegen bie Berrichaft ausführen wolle, und fo blieb fie in ihrem Zimmer gitternd und jo gend, und ben Baptifte verwunschend fammt feiner Schwefter bochjett. Unterdeffen donnerten die Schlage immer fort, und es mar ibr, die rufe eine Stimme dazwischen: Go macht boch nur auf um Chriftue willen, fo macht boch nur auf! Endlich in fleigender Angft ergriff bit Martiniere fchnell ben Leuchter mit ber brennenden Rerge, und rannt hinaus auf ben flur; ba vernahm fie gang beutlich bie Stimme bes Unpochenden: Um Chriftuswillen, fo macht boch nur auf! "In bet That, dachte die Martiniere, fo fpricht doch mohl kein Räuber; met weiß, ob nicht gar ein Berfolgter Buflucht fucht bei meiner Berrichaft, Die ja geneigt ift ju jeder Boblthat. Aber lagt une vorfichtig fen!" - Gie öffnete ein Kenfter und rief binab, wer benn ba unten in fpater Racht fo an ber Sausthur tobe, und alles aus dem Schlafe wede, indem fie ihrer tiefen Stimme fo viel Mannliches ju geben fich bemubte, ale nur möglich. In bem Schimmer ber Mondeeffrah len, die eben durch die finftern Bolfen brachen, gewahrte fie eine lange.

in einen hellgrauen Mantel gewidelte Beftalt, Die den breiten but tief in die Augen gedrudt batte. Gie rief nun mit lauter Stimme, fo, baß es ber unten vernehmen tonnte: Baptifte, Claude, Bierre, fteht auf, und feht einmal qu, welcher Taugenichte une bas Saus einschlas gen will! Da fprach es aber mit fanfter, beinabe flagenber Stimme von unten herauf: Ach! la Martiniere, ich weiß fa, daß Ihr es fend, liebe Frau, fo febr 3br Gure Stimme zu verftellen trachtet, ich weiß ja, bağ Baptifte über Land gegangen ift, und 3hr mit Gurer Berrichaft allein im Saufe fend. Dacht mir nur getroft auf, befürchtet nichte. 3ch muß durchaus mit Gurem Fraulein fprechen, noch in Diefer Minute. "Bo bentt 3hr bin, erwiederte die Martiniere, mein Fraulein wollt Ihr fprechen mitten in ber Racht? Bift 3hr benn nicht, baf fie langft fcblaft, und bag ich fie um teinen Breis weden werbe aus bem erften fugeften Schlummer, beffen fie in ihren Jahren wohl bebarf." "3ch weiß, fprach ber Untenftebende, ich weiß, bag Guer Fraulein fo eben bas Manuscript ihres Romans, Clelia gebeißen, an bem fie raftlos arbeitet, bei Geite gelegt bat, und jest noch einige Berfe aufschreibt, bie fie morgen bei ber Marquife be Maintenon vorzulefen gedentt. 3ch beschwöre Guch, Frau Martiniere, habt die Barmbergigfeit, und öffnet mir die Thure. Bigt, daß es barauf antommt, einen Ungludlichen bom Berberben ju retten, wißt, bag Ehre, Freiheit, ja bas Leben eines Menschen abhangt von diefem Augenblid, in bem ich Guer Fraulein fprechen muß. Bebenft, bag Gurer Gebieterin Born emig auf Guch laften murbe, wenn Gie erführe, bag 3hr es maret, bie ben Ungludlichen, welcher tam, ihre bulfe ju erfleben, barthergig von der Thure miefet." "Aber warum fprecht ihr benn meines Frauleine Mitleid an in diefer ungewöhnlichen Stunde, tommt morgen ju guter Beit wieder," fo fprach die Martiniere berab; da erwiederte ber unten: "Rehrt fich benn bas Schidfal, wenn es verberbend wie ber tobtenbe Blit einschlägt, an Beit und Stunde? Darf, wenn nur ein Augenblid Rettung noch möglich ift, die Gulfe aufgeschoben merben? Deffnet mir die Thure, fürchtet doch nur nichts von einem Glenben, ber fcuplos, verlaffen von aller Belt, verfolgt, bedrangt von einem ungebeuern Gefchid Guer Fraulein um Rettung anfleben will aus drobender Gefahr!" Die Martiniere vernahm, wie ber Untenftebenbe bei diefen Borten bor tiefem Schmerz ftohnte und foluchate; babei mar ber Ton von feiner Stimme ber eines Junglinge, fanft und eindringend tief in die Bruft. Gie fühlte fich im Innerften bes wegt, ohne fich weiter lange zu befinnen, bolte fie die Schluffel berbei.

Go wie fie die Thure taum geöffnet, brangte fich ungeftum bie im Mantel gehüllte Beftalt binein und rief, der Martiniere vorbeis fcreitend in den Flur, mit wilber Stimme: "Rührt mich ju Guerm Fraulein!" Erichroden bob die Martiniere ben Leuchter in die Sobe, und der Rergenichimmer fiel in ein todtbleiches, furchtbar entftelltes Junglingsantlig. Bor Schreden batte Die Martiniere ju Boben finten mogen, ale nun ber Menfc ben Mantel auseinanderschlug, und ber blante Briff eines Stilets aus bem Bruftlat bervorragte. ber Menich fie an mit funkelnden Augen und rief noch milber als jupor: "Rubrt mich ju Guerm Fraulein, fage ich Guch!" Run fab bie Martiniere ibr Fraulein in ber bringenoffen Gefahr, alle Liebe ju ber theuren herrschaft, in ber fie jugleich die fromme, treue Mutter ehrte, flammte ftarter auf im Innern, und erzeugte einen Duth, beffen fie mohl felbft fich nicht fabig geglaubt batte. Gie marf die Thure ihres Bemache, die fie offen gelaffen, ichnell ju, trat bor diefelbe und fprach ftart und feft: "In ber That, Guer tolles Betragen bier im Saufe paßt ichlecht ju Guern fläglichen Worten ba braugen, Die, wie ich nun wohl merte, mein Mitleiden febr ju unrechter Beit erwedt haben. Dein Fraulein follt und werdet ibr jest nicht fprechen. Sabt 3hr nichts Bofes im Ginn, durft ihr ben Tag nicht icheuen, fo tommt morgen wieder, und bringt Gure Cache an! - jest ichert Guch aus bem Saufe!" Der Menich fließ einen bumpfen Ceufger aus, blidte die Martiniere ftarr an mit entsetlichem Blid, und griff nach bem Stilet. Die Martiniere befahl im Stillen ihre Seele bem Berrn, boch blieb fie ftandhaft, und fab bem Menfchen fed ine Muge, indem fie fich fefter an die Thure bes Gemache brudte, burch welches ber Menfch geben mußte, um ju bem Fraulein ju gelangen. "Lagt mich ju Guerm Fraulein, fage ich Guch," rief ber Menfch nochmale. "Thut mas ihr wollt, erwiederte die Martiniere, ich weiche nicht von diefem Plat, vollendet nur die bofe That, die ihr begonnen, auch ihr werdet ben ichmachvollen Tod finden auf bem Greveplat, wie Gure verruchten Spicggefellen." "ba, fcbrie ber Menfch auf, ihr habt recht, la Dartiniere! ich febe aus, ich bin bewaffnet wie ein verruchter Rauber und Morder, aber meine Spieggesellen find nicht gerichtet, find nicht gerichtet!" - Und bamit jog er, giftige Blide ichiegend auf Die jum

Tobe geangstete Frau, bas Stilet beraus. Jefus! rief fie, ben Tobesftog erwartend, aber in bem Augenblid ließ fich auf ber Strafe bas Beflire von Baffen, der Suftritt von Pferden boren. "Die Marechauffee - bie Marechauffee. Gulfe, Gulfe!" fcbrie die Martiniere. Entfetliches Beib, bu willft mein Berberben - nun ift Alles aus, alles aus! - nimm! - nimm; gieb bas bem Fraulein heute noch - morgen wenn bu willft" - bieß leife murmelnd hatte ber Menich ber Martiniere ben Leuchter meggeriffen, die Rergen verlofcht und ihr ein Raftchen in bie Sande gedrudt. Um beiner Geligfeit willen, gieb bas Raftchen bem Fraulein, rief ber Menich und fprang jum Saufe binaus. Die Martiniere mar ju Boden gefunten, mit Dube fand fie auf, und tappte fich in der Finfterniß gurud in ihr Bemach, wo fie gang ericopft, feines Lautes machtig, in ben Lebnftuhl fant. Run borte fie die Schluffel flirren, Die fie im Schlof ber Sausthure hatte fteden laffen. Das Saus murbe jugefchloffen und leife unfichere Tritte nabten fich dem Bemach. Feft gebannt, ohne Rraft fich ju regen, erwartete fie bas Grafliche; boch wie geschah ihr, als bie Thure aufging und fie bei bem Scheine ber Rachtlampe auf ben erften Blid ben ehrlichen Baptifte erfannte; ber fab leichenblag aus und gang verftort. "Um aller Beiligen willen, fing er an, um aller Beiligen willen, fagt mir Frau Martiniere, mas ift gefcheben? Ach bie Ungft! Die Angft! - 3ch weiß nicht mas es mar, aber fortgetrieben bat es mich von ber bochzeit geftern Abend mit Bewalt! - Und nun tomme ich in die Strafe. Frau Martiniere, bent ich, bat einen leifen Schlaf. bie wird's mohl boren, wenn ich leife und fauberlich anpoche an bie Sausthure, und mich bineinlaffen. Da tommt mir eine ftarte Batrouille entgegen, Reiter, Fugvolt bis an die Bahne bewaffnet, und halt mich an und will mich nicht fortlaffen. Aber jum Glud ift Desgrais babei, ber Marechauffee-Lieutnant, ber mich recht aut fennt; ber fpricht, ale fie mir die Laterne unter die Rafe balten: Gi Baptifte, wo fommft bu ber bes Bege in ber Racht? Du mußt fein im Saufe bleiben und es buten. Sier ift es nicht gebeuer, wir benten noch in Diefer Racht einen guten gang ju machen. 3hr glaubt gar nicht, Frau Martiniere, wie mir biefe Borte aufe berg fielen. Und nun trete ich auf bie Schwelle, da ffürgt ein verhüllter Menfch aus bem Saufe, bas blante Stilet in ber Fauft, und rennt mich um und um - bas Saus ift offen, bie Schluffel fteden im Schloffe - faat, mas bat bas Alles

ju bedeuten?" Die Martiniere, von ihrer Tobesangft befreit, ergablte, wie fich alles begeben. Beibe, fie und Baptifte, gingen in den Sausflur, fie fanden ben Leuchter auf bem Boben, wo ber frembe Menfc ihn im Entfliehen hingeworfen. "Es ift nur ju gewiß, fprach Baptifte, daß unfer Fraulein beraubt und mohl gar ermordet werden follte. Der Menich mußte, wie ihr ergablt, daß ihr allein wart mit bem Fraulein, ja fogar, baf fie noch machte bei ihren Schriften; gewiß war es einer von ben verfluchten Baunern und Spigbuben, die bis ine Innere ber Saufer bringen, alles liftig austundschaftenb, mas ihnen jur Ausführung ihrer teuflischen Unschläge dienlich. Und bas fleine Raftchen, Frau Martiniere, bas, bent ich, werfen wir in bie Seine, wo fie am tiefften ift. Ber fteht une bafur, bag nicht irgenb ein verruchter Unbold unferm auten Fraulein nach bem Leben trachtet, daß fie, das Raftchen öffnend, nicht tobt niederfinft, wie ber alte Marquis von Tournay, ale er ben Brief aufmachte, ben er von unbekannter Sand erhalten! - " Lange rathichlagend beschloffen die Betreuen endlich, bem Fraulein am andern Morgen Alles ju ergablen und ihr auch bas geheimnigvolle Raftchen einzuhandigen, bas ja mit gehöriger Borficht geöffnet merben fonne. Beibe, ermagten fie genau jeden Umftand der Ericheinung des verdachtigen Fremden, meinten, daß mohl ein besonderes Bebeimniß im Spiele fenn tonne, über bas fie eigenmächtig nicht ichalten burften, fondern die Enthullung ihrer Berrichaft überlaffen mußten. -

Baptiste's Besorgnisse hatten ihren guten Grund. Gerade zu ber Beit war Paris der Schauplat der verruchtesten Greuelthaten, gerade zu der Beit bot die teuflischste Erfindung der hölle die leichtesten Mittel dazu dar.

Glaser, ein teutscher Apotheker, der beste Chemiker seiner Zeit, beschäftigte sich, wie es bei Leuten von seiner Wissenschaft wohl zu geschehen pflegt, mit alchymistischen Bersuchen. Er hatte es darauf abgesehen, den Stein der Weisen zu finden. Ihm gesellte sich ein Italiener zu, Namens Exili. Diesem diente aber die Goldmacherstunst nur zum Borwande. Nur das Mischen, Rochen, Sublimiren der Giftstoffe, in denen Glaser sein heil zu finden hoffte, wollt' er erlernen, und es gelang ihm endlich, jenes feine Gift zu bereiten, das

ohne Beruch, ohne Beidmad, entweber auf ber Stelle ober langfam tödtend, durchaus feine Gpur im menichlichen Rorper gurudlagt, und alle Runft, alle Biffenichaft ber Mergte taufcht, die, den Biftmord nicht abnend, ben Sob einer natürlichen Urfache gufchreiben muffen. Co porfichtig Exili auch ju Berte ging, fo tam er boch in ben Berbacht bes Giftvertaufe, und murbe nach ber Baftille gebracht. In baffelbe Bimmer fperrte man balb barauf ben Sauptmann Gobin be Sainte Croir ein. Diefer batte mit der Marquise de Brinvillier lange Beit in einem Berbaltniffe gelebt, welches Schanbe über bie gange Ramilie brachte, und endlich, ba ber Marquis unempfindlich blieb für die Berbrechen feiner Gemablin, ihren Bater, Dreug d'Aubran, Civil - Lieutnant ju Paris, nothigte, bas verbrecherische Paar burch einen Berhaftsbefehl zu trennen, ben er wiber ben Sauptmann auswirfte. Leidenschaftlich, ohne Charafter, Frommigfeit beuchelnd und ju Laftern aller Urt geneigt von Jugend auf, eifersuchtig, rachfüchtig bis jur Buth, fonnte bem Sauptmann nichts willfommner fenn als Exili's teuflisches Bebeimniß, das ihm die Dacht gab, alle feine Feinde ju vernichten. Er murbe Erili's eifriger Schuler, und that es balb feinem Deifter gleich, fo bag er, aus ber Baftille entlaffen, allein fortzuarbeiten im Stande mar.

Die Brinvillier mar ein entartetes Beib, burch Sainte Croix wurde fie jum Ungebeuer. Er vermochte fie nach und nach, erft ibren eigenen Bater, bei bem fie fich befand, ibn mit verruchter Beuchelei im Alter pflegend, bann ihre beiben Bruber, und endlich ihre Comefter ju vergiften; ben Bater aus Rache, die andern ber reichen Erb= fchaft megen. Die Geschichte mehrerer Giftmorber giebt bas entfetliche Beifpiel, daß Berbrechen ber Urt jur unwiderftehlichen Leidenschaft werben. Dhne weiteren 3med, aus reiner Luft baran, wie ber Chemifer Experimente macht ju feinem Bergnugen, haben oft Giftmorber Berfonen gemorbet, beren leben ober Tod ihnen völlig gleich fenn tonnte. Das plopliche Sinfterben mehrerer Urmen im Sotel Dieu erregte fpater ben Berbacht, daß bie Brobe, welche die Brinvillier bort wochentlich auszutheilen pflegte, um als Mufter ber Frommigfeit und bes Boblthune ju gelten, vergiftet maren. Bewiß ift es aber, baß fie Taubenpafteten vergiftete, und fie ben Baften, die fie geladen, porfette. Der Chevalier de Buet und mehrere andere Berfonen fielen ale Opfer Diefer bollischen Dablzeiten. Sainte Croix, fein Gehulfe

la Chauffee, Die Brinvillier wußten lange Beit ihre graflichen Unthaten in undurchbringliche Schleier zu bullen; boch welche verruchte Lift verworfener Menichen vermag zu befteben, bat die ewige Dacht bes himmels beschloffen, icon bier auf Erben die Frevler ju rich. ten! - Die Gifte, melde Sainte Croir bereitete, maren fo fein, bag, lag bas Bulver (poudre de succession nannten es bie Parifer) bei ber Bereitung offen, ein einziger Athemaug binreichte, fich augenblidlich den Tod ju geben. Sainte Croix trug beshalb bei feinen Dperationen eine Daste von feinem Glafe. Diefe fiel eines Tage, ale er eben ein fertiges Giftpulver in eine Phiole ichutten wollte, berab, und er fant, ben feinen Staub bes Biftes einathmend, augenblidlich todt nieber. Da er ohne Erben verftorben, eilten bie Berichte berbei, um ben Racblag unter Stegel ju nehmen. Da fand fich in einer Rifte verichloffen bas gange höllische Arfenal bes Giftmords, bas bem verruchten Sainte Croir ju Gebote geftanben, aber auch bie Briefe ber Brinvillier murben aufgefunden, die über ihre Unthaten teinen 3meifel liegen. Sie flob nach Luttich in ein Rlofter. Desgrais, ein Beamter der Marechauffee, murbe ihr nachgefendet. Als Beiftlicher vertleidet, ericbien er in bem Rlofter, wo fie fich verborgen. Es gelang ibm, mit bem entfehlichen Beibe einen Liebesbandel angutnupfen. und fie zu einer beimlichen Busammentunft in einem einsamen Barten por ber Stadt ju verloden. Raum bort angefommen, murbe fie aber von Desgrais' bafdern umringt, ber geiftliche Liebhaber vermanbelte fich ploplich in ben Beamten ber Marechauffee, und notbigte fie in ben Bagen ju fteigen, ber bor bem Barten bereit fanb, und bon ben Safchern umringt, gerabes Wege nach Baris abfuhr. La Chauffee mar icon fruber enthauptet worden, Die Brinvillier litt benfelben Tob, ihr Rorper murbe nach ber hinrichtung verbrannt, und bie Afche in bie Lufte gerftreut.

Die Pariser athmeten auf, als das Ungeheuer von der Welt war, das die heimliche morderische Wasse ungestraft richten konnte gegen den Feind und Freund. Doch bald that es sich kund, daß des verruchten La Croix entsepliche Kunst sich fort vererbt hatte. Wie ein unsichtbares tückisches Gespenst schlich der Mord sich ein in die engsten Kreise, wie sie Berwandtschaft — Liebe — Freundschaft nur bilden können, und erfaßte sicher und schnell die unglücklichen Opfer. Der, den man heute in blühender Gesundheit gesehen, wankte morgen

trant und siech umber, und teine Kunst der Aerzte konnte ihn vor dem Tode retten. Reichthum — ein einträgliches Amt — ein schönes, vielleicht zu sugendliches Weib — das genügte zur Berfolgung auf den Tod. Das grausamste Mißtrauen trennte die heiligsten Bande. Der Gatte zitterte vor der Gattin — der Bater vor dem Sohn — die Schwester vor dem Bruder. — Unberührt blieben die Speisen, blieb der Wein bei dem Mahl, das der Freund den Freunden gab, und wo sonst Lust und Scherz gewaltet, spähten verwilderte Blicke nach dem verkappten Mörder. Man sah Familienväter ängstlich in entfernten Gegenden Lebensmittel einkausen, und in dieser, sener schmutzigen Garküche selbst bereiten, in ihrem eigenen Hause teuflischen Berrath fürchtend. Und doch war manchmal die größte, bedachteste Borsicht vergebens.

Der Ronig, bem Unwefen, bas immer mehr überhand nahm, ju fleuern, ernannte einen eigenen Berichtebof, bem er ausschlieflich bie Untersuchung und Bestrafung biefer beimlichen Berbrechen übertrug. Das mar die fogenannte Chambre ardente, die ihre Sigungen unfern ber Baftille bielt, und welcher la Regnie ale Prafibent vorftand. Mebrere Reit bindurch blieben Regnie's Bemühungen, fo eifrig fie auch fenn mochten, fruchtlos, bem verschlagenen Desgrais mar es vor= behalten, ben geheimften Schlupfwinkel bes Berbrechens zu entbeden. - In ber Borftadt Saint Germain wohnte ein altes Beib, la Boifin gebeißen, die fich mit Bahrfagen und Beifterbeschwören abgab, und mit bulfe ihrer Spieggefellen, le Sage und le Bigoureur, auch felbft Berfonen, die eben nicht ichwach und leichtgläubig ju nennen, in Rurcht und Erftaunen zu feben mußte. Aber fie that mehr ale biefes. Erili's Schulerin wie la Croir, bereitete fie wie Diefer, bas feine, ipurlofe Gift, und balf auf diefe Beife ruchlofen Gobnen gur fruben Erbichaft, entarteten Beibern jum andern jungern Gemahl. Desgrais brang in ihr Bebeimnig ein, fie geftand alles, bie Chambre ardente verurtheilte fie jum Reuertobe, ben fie auf bem Greveplate erlitt. Man fand bei ihr eine Lifte aller Berfonen, Die fich ihrer Sulfe bedient hatten; und fo tam es, bag nicht allein Sinrichtung auf Sinrichtung folgte, fondern auch ichwerer Berbacht felbit auf Berfonen von bobem Unfeben laftete. Go glaubte man, bag ber Carbinal Bongy bei ber la Boifin bas Mittel gefunden, alle Berfonen, benen er ale Erzbischof von Narbonne Benfionen bezahlen mußte, in turger Zeit hinsterben zu lassen. So wurden die Herzogin von Bouillon, die Gräfin von Soisons, deren Namen man auf der Liste gefunden, der Berbindung mit dem teuflischen Weibe angeklagt, und selbst Fransois henri de Montmorenci, Boudebelle, herzog von Luzemburg, Pair und Marschall des Reichs, blieb nicht verschont. Auch ihn verfolgte die furchtbare Chambre ardente. Er stellte sich selbst zum Gefängniß in der Bastille, wo ihn Louvois und la Regnie's haß in ein sechs Fuß langes Loch einsperren ließ. Monate vergingen, ehe es sich vollkommen ausmittelte, daß des herzogs Berbrechen keine Rüge verdienen konnte. Er hatte sich einmal von le Sage das hoeroskop stellen lassen.

Gewiß ist es, daß blinder Eifer den Prasidenten la Regnie zu Gewaltstreichen und Grausamkeiten verleitete. Das Tribunal nahm ganz den Charafter der Inquisition an, der geringfügigste Berdacht reichte hin zu strenger Einkerkerung, und oft war es dem Zufall überslassen, die Unschuld des auf den Tod Angeklagten darzuthun. Dabei war Regnie von garstigem Ansehen und heimtücklichem Wesen, so daß er bald den haß derer auf sich lud, deren Rächer oder Schüßer zu sehn er berufen wurde. Die herzogin von Bouillon, von ihm im Berhöre gefragt, ob sie den Teufel gesehen? erwiederte: mich dunkt, ich sehe ihn in diesem Augenblick!

Babrend nun auf bem Greveplat bas Blut Schulbiger und Berdachtiger in Stromen flog, und endlich ber beimliche Giftmorb feltner und feltner murbe, zeigte fich ein Unbeil anderer Art, welches neue Beffürzung verbreitete. Gine Gaunerbande ichien es darauf angelegt ju haben, alle Jumelen in ihren Befit ju bringen. Der reiche Schmud, taum getauft, verschwand auf unbegreifliche Beife, mochte er vermahrt fenn wie er wollte. Roch viel arger mar es aber, bag Beder, der es magte, gur Abendzeit Juwelen bei fich ju tragen, auf offener Strafe oder in finftern Gangen ber Baufer beraubt, ja wohl gar ermordet murbe. Die mit bem leben bavon gefommen, fagten aus, ein Fauftichlag auf ben Ropf habe fie wie ein Betterftrabl niebergefturgt, und aus der Betaubung ermacht, batten fie fich beraubt, und an gang anberm Orte ale ba, mo fie ber Schlag getroffen, wieber gefunden. Die Ermordeten, wie fie beinahe jeden Morgen auf ber Strafe oder in den Saufern lagen, hatten alle diefelbe todtliche Bunde. Einen Doldflich ine Berg, nach dem Urtheil der Mergte fo fcnell und ficher tödtend, daß der Berwundete keines Lautes mächtig zu Boben finken mußte. Wer war an dem üppigen hofe Ludwig des XIV., der nicht in einen geheimen Liebeshandel verstrickt, spät zur Geliebten schlich, und manchmal ein reiches Geschenk bei sich trug? — Als ftünden die Gauner mit Geistern im Bunde, wußten sie genau, wenn sich so etwas zutragen sollte. Oft erreichte der Unglückliche nicht das haus, wo er Liebesglück zu genießen dachte, oft siel er auf der Schwelle, ja vor dem Zimmer der Geliebten, die mit Entsepen den blutigen Leichnam fand.

Bergebens ließ Argenson, der Polizeiminister, Alles aufgreifen in Paris, was von dem Bolt nur irgend verdächtig schien, vergebens wüthete la Regnie, und suchte Geständnisse zu erpressen, vergebens wurden Bachen, Patrouillen verstärkt, die Spur der Thäter war nicht zu finden. Rur die Borsicht, sich bis an die Jähne zu bewaffnen, und sich eine Leuchte vortragen zu lassen, half einigermaßen, und doch fanden sich Beispiele, daß der Diener mit Steinwürfen geängstet, und der herr in demselben Augenblick ermordet und beraubt wurde.

Merkwürdig war es, daß aller Rachforschungen auf allen Plagen, wo Juwelenhandel nur möglich war, unerachtet nicht das mindeste von den geraubten Rleinodien zum Borschein tam, und also auch bier teine Spur sich zeigte, die hatte verfolgt werden können.

Desgrais schäumte vor Buth, daß selbst seiner Lift die Spigbuben zu entgeben mußten. Das Biertel ber Stadt, in dem er fich gerade befand, blieb verschont, mahrend in ben andern, wo Reiner Boses geahnt, ber Raubmord seine reichen Opfer erspahte.

Desgrais befann fich auf das Kunststud, mehrere Desgrais zu schaffen, fich untereinander so ähnlich an Gang, Stellung, Sprache, Figur, Gesicht, daß selbst die Sascher nicht wußten, wo der rechte Desgrais stede. Unterdessen lauschte er, sein Leben wagend, allein in den geheimsten Schlupswinkeln, und folgte von weitem diesem oder jenem, der auf seinen Anlaß einen reichen Schmud bei sich trug. Der blieb unangesochten; also auch von dieser Maßregel waren die Sauner unterrichtet. Desgrais gerieth in Berzweiflung.

Eines Morgens kommt Desgrais zu dem Präsidenten la Regnie, blaß, entstellt, außer sich. — Bas habt Ihr, was für Nachrichten? — Fandet Ihr die Spur? ruft ihm der Präsident entgegen. "Sa anadiger Sorr, fangt Desgrais an, vor Buth stammelnd, ha gnädiger

herr - geftern in ber Racht - unfern bes Louvre ift ber Marquis be la Fare angefallen worden in meiner Begenwart." Simmel und Erbe, jaucht la Regnie auf vor Freude - wir baben fie! - . hort nur, fallt Desgrais mit bitterm Lacheln ein, o bort nur erft, wie fich Alles begeben. - Am Louvre fteh ich alfo, und paffe, die gange bolle in ber Bruft, auf die Teufel, die meiner fpotten. Da tommt mit unficherm Schritt immer binter fich ichauend eine Geftalt bicht bei mir vorüber, ohne mich ju feben. 3m Mondesichimmer erfenne ich ben Marquis be la fare. 3ch fonnt' ibn ba erwarten, ich mußte, wo er hinschlich. Raum ift er gebn bis gwolf Schritte bei mir vorüber, ba fpringt wie aus ber Erbe berauf eine Rigur, fcmettert ibn nieder und fallt über ibn ber. Unbesonnen, überrascht von bem Augenblid, ber ben Morber in meine Sand liefern tonnte, fchrie ich laut auf, und will mit einem gewaltigen Sprunge aus meinem Schlupfwintel beraus auf ibn gufeben; ba verwidle ich mich in den Mantel und falle bin. 3ch febe ben Menichen wie auf ben Alugeln bes Windes forteilen, ich rapple mich auf, ich renne ihm nach - laufend ftofe ich in mein born - aus ber Ferne antworten die Pfeifen ber Safder - es wird lebenbig - Baffengeflirt, Pferbegetrappel von allen Geiten. - Sierber - bierber - Desgrais - Desgrais! ichreie ich. daß es burch bie Strafen hallt. - Immer febe ich ben Menfchen bor mir im bellen Mondichein, wie er, mich ju taufchen, ba - bort - einbiegt; wir tommen in die Strafe Ricaife, ba icheinen feine Rrafte ju finten, ich ftrenge bie meinigen boppelt an - noch funfgehn Schritte bochftens hat er Borfprung" - "Ihr holt ibn ein ihr padt ihn, die Safcher tommen" ruft la Regnie mit bligenben Augen, indem er Desgrais beim Urm ergreift, als fen ber ber fliebende Morder felbit. - "Runfgebn Schritte, fahrt Desgrais mit bumpfer Stimme und mubiam athmend fort, funfgehn Schritte bor mir fpringt ber Menich auf die Seite in ben Schatten und verschwinbet burch die Mauer." "Berschwindet? - burch die Mauer! -Cend ihr rafend," ruft la Regnie, indem er zwei Schritte gurud tritt und bie Sande jufammenichlagt. "Rennt mich, fahrt Desgrais fort, fich bie Stirne reibend wie einer, ben bofe Bedanten plagen, nennt mich, gnabiger berr, immerbin einen Rafenben, einen thorichten Beifterfeber, aber es ift nicht andere, ale wie ich es Guch ergable. Erftarrt ftebe ich vor ber Dauer, ale mehrere bafcher athemlos ber-

beitommen; mit ihnen der Marquis de la Fare, ber fich aufgerafft, ben blogen Degen in ber band. Bir gunben die Fadeln an, wir tappen an ber Mauer bin und ber; feine Spur einer Thure, eines Fenftere, einer Deffnung. Es ift eine ftarte fleinerne hofmauer, Die fich an ein Saus lebnt, in bem Leute wohnen, gegen bie auch nicht ber leifeste Berdacht aufkommt. Roch beute habe ich Alles in genauen Mugenschein genommen. - Der Teufel felbft ift es, ber uns foppt." Desgrais Beschichte murbe in Paris befannt. Die Ropfe maren erfüllt von ben Baubereien, Beifterbeschwörungen, Teufelebundniffen ber Boifin, bes Bigoureur, bes berüchtigten Prieftere le Sage; und wie es benn nun in unferer emigen Ratur liegt, bag ber bang jum Uebernatürlichen, jum Bunderbaren alle Bernunft überbietet, fo glaubte man balb nichte Beringeres, ale bag, wie Desgrais nur im Unmuth gefagt, wirflich ber Teufel felbft die Berruchten fcute, die ihm ihre Seelen verfauft. Man fann es fich benten, bag Desgrais Geschichte mancherlei tollen Schmud erhielt. Die Ergablung bavon mit einem Solgichnitt barüber, eine gräßliche Teufelsgestalt vorstellend, die vor bem erschrodenen Desgrais in die Erde verfinft, murbe gebrudt und an allen Eden verfauft. Benug, bas Bolt einzuschüchtern, und felbft den Bafchern allen Muth ju nehmen, die nun gur Rachtzeit mit Bittern und Bagen die Strafen burchirrten, mit Umuletten behängt, und eingeweicht in Beibmaffer.

Argenson sah die Bemühungen der Chambre ardente scheitern, und ging den König an, für das neue Berbrechen einen Gerichtshof zu ernennen, der mit noch ausgedehnterer Macht den Thätern nachsspüre und sie strafe. Der König, überzeugt, schon der Chambre ardente zu viel Gewalt gegeben zu haben, erschüttert von dem Greuel unzähliger hinrichtungen, die der blutgierige la Regnie veranlaßt, wies den Borschlag gänzlich von der hand.

Man mahlte ein anderes Mittel, ben Konig fur bie Sache gu beleben.

In den Zimmern der Maintenon, wo fich der König Nachmittags aufzubalten, und wohl auch mit seinen Ministern bis in die späte Nacht hinein zu arbeiten pflegte, wurde ihm ein Gedicht überreicht im Namen der gefährdeten Liebhaber, welche klagten, daß, gebiete ihnen die Galanterie, der Geliebten ein reiches Geschenk zu bringen, sie allemal ihr Leben daran sepen mußten. Ehre und Luft sep es,

im ritterlichen Rampf sein Blut für die Geliebte zu verspritzen; ansbers verhalte es sich aber mit dem beimtückischen Anfall des Mörders, wider den man sich nicht wappnen könne. Ludwig, der leuchtende Polarstern aller Liebe und Galanterie, der möge hellaufstrahlend die sinstre Nacht zerstreuen, und so das schwarze Geheimniß, das darin verborgen, enthüllen. Der göttliche held, der seine Feinde niedergeschmettert, werde nun auch sein siegreich funkelndes Schwerdt zuchen, und wie herfules die Lernäische Schlange, wie Theseus den Minotaur, das bedrohliche Ungeheuer bekämpfen, das alle Liebeslust wegzehre, und alle Freude verdüftre in tieses Leid, in trostlose Trauer.

So ernft die Sache auch mar, fo fehlte es diefem Bedicht boch nicht, vorzüglich in der Schilderung, wie die Liebhaber auf dem beimlichen Schleichwege jur Beliebten fich angstigen mußten, wie die Ungft icon alle Liebesluft, jedes icone Abentheuer der Galanterie im Auffeimen tobte, an geiftreich mibigen Bendungen. Kam nun noch hingu, daß beim Schluß Alles in einen hochtrabenden Panegprifus auf Ludwig XIV. ausging, fo tonnte es nicht fehlen, daß der Ronig bas Gedicht mit fichtlichem Boblgefallen burchlas. Damit ju Stande gefommen, drebte er fich, die Augen nicht wegwendend von dem Bapier, raich um jur Maintenon, las bas Bedicht noch einmal mit lauter Stimme ab, und fragte bann anmuthig lachelnd, mas fie von ben Bunichen ber gefährdeten Liebhaber balte? Die Maintenon, ihrem ernften Ginne treu und immer in der Farbe einer gemiffen Frommigfeit, erwiederte, daß geheime verbotene Bege eben feines besonderen Schutes murdig, die entsetlichen Berbrecher aber mobl befonderer Dagregeln zu ihrer Bertilgung werth maren. Der Konig, mit biefer ichwantenben Untwort ungufrieben, ichlug bas Bapier gufammen, und wollte jurud ju bem Staatsfefretair, der in dem andern Bimmer arbeitete, ale ibm bei einem Blid, ben er feitwarte marf, Die Scuberi ins Muge fiel, die jugegen mar, und eben unfern der Maintenon auf einem fleinen Lehnseffel Blat genommen batte. Auf Diese fdritt er nun los; bas anmuthige Lacheln, das erft um Mund und Bangen spielte, und das verschwunden, gewann wieder Dberhand, und bicht por bem Fraulein ftebend, und das Gedicht wieder auseinander faltend, fprach er fanft: Die Marquife mag nun einmal von ben Balanterien unferer verliebten Berren nichts miffen, und weicht mir aus auf Begen, die nichts weniger als verboten find. Aber 3br, mein

Fraulein, was haltet Ihr von diefer dichterischen Supplit? — Die Scuderi ftand ehrerbietig auf von ihrem Lehnseffel, ein flüchtiges Roth überflog wie Abendpurpur die blaffen Bangen der alten würdigen Dame, sie sprach, sich leise verneigend mit niedergeschlagenen Augen:

Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour.

Der König, ganz erstaunt über den ritterlichen Geist dieser mesnigen Worte, die das ganze Gedicht mit seinen ellenlangen Tiraden zu Boden schlugen, rief mit blipenden Augen: Beim heiligen Dionys, Ihr habt Recht, Fräulein! Reine blinde Maaßregel, die den Unschulsdigen trifft mit dem Schuldigen, soll die Feigheit schüpen; mögen Argenson und la Regnie das Ihrige thun!

Alle die Greuel ber Zeit ichilberte nun die Martiniere mit ben lebhafteften Farben, ale fie am andern Morgen ihrem Fraulein ergablte, mas fich in voriger Racht jugetragen, und übergab ibr gitternb und jagend bas gebeimnifvolle Raftchen. Somohl fie ale Baptifte, der gang verblagt in der Ede ftand, und vor Angft und Beflommen= beit die Rachtmuge in ben Sanden fnetend, faum fprechen fonnte, baten bas Fraulein auf bas Behmuthiafte um aller Beiligen willen, boch nur mit möglichfter Bebutfamfeit bas Raftchen ju öffnen. Scuderi, das verschloffene Beheimnig in der Sand wiegend und prufend, fprach lächelnd: 3hr feht Beide Gefpenfter! - Dag ich nicht reich bin, daß bei mir feine Schape, eines Morbes werth, ju bolen find, bas miffen bie verruchten Meuchelmorber ba braugen, bie, wie ihr felbft fagt, bas Innerfte ber Saufer erfpaben, wohl eben fo gut ale ich und ihr. Auf mein leben foll es abgeseben fenn? Wem tann was an dem Tode liegen einer Berfon von brei und fiebzig Jahren, Die niemale andere verfolgte ale Die Bofewichter und Friedenefforer in ben Romanen, die fie felbft ichuf, die mittelmäßige Berfe macht, welche niemandes Reid erregen konnen, die nichts binterlaffen wird, als ben Staat bes alten Frauleins, bas bismeilen an ben bof ging, und ein paar Dugend gut eingebundener Bucher mit vergoldetem Schnitt! Und bu, Martiniere! bu magft nun die Erscheinung bes fremden Menichen fo ichredhaft beschreiben wie bu willft, doch tann ich nicht glauben, bag er Bofes im Ginne getragen.

Alfo! -

Die Martiniere prallte drei Schritte jurud, Baptifte fant mit einem dumpfen Ach! halb in die Knie, als das Fraulein nun an einen hervorragenden ftablernen Knopf drudte, und der Dedel des Kaftchens mit Gerausch aufsprang.

Bie erftaunte bas Fraulein, ale ihr aus bem Raftchen ein Paar goldne, reich mit Juvelen befette Urmbander, und eben ein folder Saleichmud entgegen funtelten. Gie nahm bas Geschmeibe beraus, und indem fie die mundervolle Arbeit des Salefchmude lobte, beaugelte bie Martiniere die reichen Urmbanber, und rief einmal über bas andere, bag ja felbft die eitle Montespan nicht folden Schmud befige. Aber mas foll bas, mas hat bas ju bedeuten, fprach bie Scuberi. In bem Augenblid gewahrte fie auf bem Boben bes Raftchens einen fleinen gufammengefalteten Bettel. Mit Recht hoffte fie ben Aufschluß des Geheimniffes barin ju finden. Der Bettel, taum hatte fie, mas er enthielt, gelefen, entfiel ihren gitternben Sanden. Sie warf einen fprechenden Blid jum himmel, und fant bann wie balb ohnmächtig in den Lehnseffel jurud. Erschroden fprang die Martiniere, fprang Baptifte ihr bei. "D rief fie nun mit von Thranen halb erftidter Stimme, o ber Rrantung, o ber tiefen Befchamung! Muß mir bas noch geschehen im boben Alter! Sab ich benn im thorichten Leichtfinn gefrevelt, wie ein junges, unbesonnenes Ding? -D Gott, find Borte, balb im Scherz hingeworfen, folder gräßlichen Deutung fabig! - Darf bann mich, die ich der Tugend getreu und ber Frommigkeit tadellos blieb von Rindheit an, darf bann mich bas Berbrechen bes teuflischen Bundniffes geiben?"

Das Fräulein hielt das Schnupftuch vor die Augen und weinte und schluchzte heftig, so daß die Martiniere und Baptiste ganz verwirrt und beklommen nicht wußten, wie ihrer guten herrschaft beistehen in ihrem großen Schmerz.

Die Martiniere hatte den verhängnisvollen Bettel von der Erde aufgehoben. Auf demfelben ftand:

Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour.

"Guer icharffinniger Geift, hochgeehrte Dame, hat uns, die wir "an ber Schwäche und Feigheit das Recht des Stärkern üben, und "uns Schäpe zueignen, die auf unwürdige Weise vergeudet werden "follten, von großer Berfolgung errettet. Als einen Beweis unse-"rer Dankbarkeit nehmet gütig diesen Schmud an. Es ift das Rost-"barfte, was wir seit langer Zeit haben auftreiben können, wie-"wohl Euch, würdige Dame! viel schöneres Geschmeide zieren sollte, "als dieses nun eben ift. Wir bitten, daß Ihr uns Eure Freund-"schaft und Euer huldvolles Andenken nicht entziehen möget."

Die Unfichtbaren.

Ist es möglich, rief die Scuderi, als sie sich einigermaßen erholt hatte, ist es möglich, daß man die schamlose Frechheit, den verruchten hohn so weit treiben kann? — Die Sonne schien hell durch die Fenstergardinen von hochrother Seide, und so kam es, daß die Brillanten, welche auf dem Tische neben dem offenen Kästchen lagen, in röthlichem Schimmer aufbliten. hinblidend verhüllte die Scuderi voll Entsehen das Gesicht, und befahl der Martiniere, das sürchtersliche Geschmeide, an dem bas Blut der Ermordeten klebe, augenblidzlich sortzuschaffen. Die Martiniere, nachdem sie halsschmud und Armbänder sogleich in das Kästchen verschlossen, meinte, daß es wohl am gerathensten seyn würde, die Juwelen dem Polizeiminister zu übergeben, und ihm zu vertrauen, wie sich alles mit der beängstigensden Erscheinung des jungen Menschen und der Einhändigung des Kästchens zugetragen.

Die Scuderi ftand auf und schritt schweigend langsam im 3immer auf und nieder, als finne fie erst nach, was nun zu thun sep. Dann befahl fie dem Baptiste, einen Tragsessel zu holen, der Martiniere aber, sie anzukleiden, weil fie auf der Stelle hin wolle zur Marquise de Maintenon.

Sie ließ fich hintragen zur Marquise gerade zu der Stunde, wenn diese, wie die Scuderi wußte, fich allein in ihren Gemachern befand. Das Raftchen mit den Juwelen nahm fie mit fich.

Bohl mußte die Marquise sich hoch verwundern, ale fie das Frauslein, sonst die Burde, ja trot ihrer hohen Jahre, die Liebenswurdigsteit, die Anmuth selbst, eintreten sah blaß, entstellt, mit wankenden Schritten. "Bas um aller heiligen willen ist Euch widersahren?" rief sie der armen, beängsteten Dame entgegen, die, ganz außer sich selbst, kaum im Stande, sich aufrecht zu erhalten, nur schnell den Lehnsessel zu erreichen suchte, den ihr die Marquise hinschob. Endlich des Bortes wieder mächtig, erzählte das Fraulein, welche tiefe, nicht

ju verschmerzende Rränkung ihr jener unbedachtsame Scherz, mit dem fie die Supplik der gefährdeten Liebhaber beantwortet, zugezogen habe. Die Marquise, nachdem sie Alles von Moment zu Moment ersahren, urtheilte, daß die Scuberi sich das sonderbare Ereigniß viel zu sehr zu herzen nehme, daß der hohn verruchten Gesindels nie ein fromsmes, edles Gemüth treffen könne, und verlangte zulest den Schmuck zu sehen.

Die Scuderi gab ihr das geöffnete Raftchen, und die Marquise konnte sich, als sie das köstliche Geschmeide erblickte, des lauten Ausrufs der Berwunderung nicht erwehren. Sie nahm den Halsschmuck, die Armbänder heraus und trat damit an das Fenster, wo sie bald die Juwelen an der Sonne spielen ließ, bald die zierliche Goldarbeit ganz nahe vor die Augen hielt, um nur recht zu erschauen, mit welscher wundervollen Kunst jedes kleine Hächen der verschlungenen Ketzten gearbeitet war.

Auf einmal mandte fich die Marquise rasch um nach bem Fraulein und rief: "Bift ihr mohl, Fraulein! daß diefe Armbander, biefen Salsichmud niemand andere gearbeitet haben tann, ale René Carbillac?" - René Carbillac mar bamale ber gefchidtefte Golbarbeiter in Paris, einer ber funftreichften und jugleich fonberbarften Menfchen feiner Beit. Cher flein ale groß, aber breitschultrig und von ftarfem, mustulofem Rorperbau batte Cardillac, boch in bie funfgiger Jahre vorgerudt, noch die Rraft, die Beweglichteit bes Junglinge. Bon biefer Rraft, die ungewöhnlich ju nennen, zeugte auch bas bide, frause, rothliche Saupthaar und bas gebrungene, gleißende Antlig. Bare Cardillac nicht in gang Paris als ber rechtlichfte Chrenmann, uneigennubig, offen, ohne Sinterhalt, flete ju belfen bereit, befannt gemefen, fein gang besonderer Blid aus fleinen, tiefliegenden, grun funtelnden Mugen hatten ibn in den Berbacht beimlicher Tude und Bosbeit bringen tonnen. Bie gefagt, Cardillac mar in feiner Runft der Beschidtefte nicht fomobl in Paris, als vielleicht überhaupt feiner Beit. Innig vertraut mit ber Ratur ber Chelfteine, mußte er fie auf eine Urt ju behandeln und ju faffen, daß der Schmud, ber erft für unscheinbar gegolten, aus Carbillace Bertftatt bervorging in glangender Bracht. Jeben Auftrag übernahm er mit brennender Begierde und machte einen Breis, ber, fo gering mar er, mit ber Arbeit in teinem Berhaltnig ju fteben ichien. Dann lieg ihm bas Bert

feine Rube, Tag und Racht borte man ibn in feiner Bertftatt bam= mern und oft, mar die Arbeit beinabe vollendet, miffiel ibm ploblich Die Form, er zweifelte an ber Bierlichfeit irgend einer Faffung ber Juwelen, irgend eines fleinen Gatchens - Unlag genug, Die gange Arbeit wieder in ben Schmelgtiegel ju merfen und von neuem angufangen. Go murbe jebe Arbeit ein reines, unübertreffliches Deifterwert, bas ben Befteller in Erftaunen feste. Aber nun mar es taum möglich, die fertige Arbeit von ihm ju erhalten. Unter taufend Borwanden hielt er ben Befteller bin von Boche ju Boche, von Monat Bergebens bot man ibm bas Doppelte für die Arbeit, au Monat. nicht einen Louis mehr ale ben bedungenen Breis wollte er nehmen. Mußte er bann endlich bem Andringen bes Beftellers weichen, und ben Schmud herausgeben, fo fonnte er fich aller Beichen bes tiefften Berdruffes, ja einer innern Buth, die in ihm tochte, nicht erwehren. Satte er ein bedeutenberes, vorzuglich reiches Bert, vielleicht viele Taufende an Berth, bei ber Roftbarfeit ber Jumelen, bei ber übergierlichen Goldarbeit abliefern muffen, fo mar er im Stande, wie unfinnig umbergulaufen, fich, feine Arbeit, Alles um fich ber verwunschend. Aber fo wie einer binter ibm berrannte und laut fchrie: "René Cardillac, mochtet Ihr nicht einen ichonen Saleichmud machen für meine Braut - Urmbanber für mein Madchen u. f. w." bann fand er ploplich ftill, blitte ben an mit feinen fleinen Augen und fragte, Die Sande reibend: "Bas habt ihr benn?" Der giebt nun ein Schächtelchen hervor und fpricht: "bier find Juwelen, viel Conderliches ift es nicht, gemeines Beug, boch unter euern banben" -Carbillac läßt ihn nicht ausreben, reißt ihm bas Schachtelchen aus ben Sanben, nimmt die Jumelen beraus, die wirklich nicht viel werth find, balt fie gegen bas Licht und ruft voll Entzuden: "bo bo gemeines Beug? - mit nichten! - bubiche Steine - herrliche Steine, lagt mich nur machen! - und wenn es Euch auf eine Sandvoll Louis nicht anfommt, fo will ich noch ein paar Steinchen bineinbringen, die Guch in bie Augen funteln follen wie die liebe Sonne felbft. - " Der fpricht: "3ch überlaffe Guch Alles, Meifter René, und gable, mas ihr wollt!" Done Unterschied, mag er nun ein reicher Burgeremann ober ein bornehmer berr vom Sofe fenn, wirft fich Cardillac ungeftum an feinen Sale, und brudt und fußt ibn und fpricht, nun fen er wieder gang gludlich und in acht Tagen werde di Arbeit fertig fenn. Er rennt über Bale und Ropf nach Saufe, hinein in die Werkstatt, und hammert barauf los, und in acht Lagen ift ein Meifterwerf ju Stande gebracht, Aber fo wie ber, ber es bestellte, tommt, mit Freuden die geforderte geringe Gumme begablen, und ben fertigen Schmud mitnehmen will, wird Carbillac verdruflich, grob, tropig. - Aber Meifter Carbillac, bebenft, morgen ift meine Sochzeit. Bas ichert mich Gure Sochzeit, fragt in vierzehn Tagen wieder nach. - Der Schmud ift fertig, bier liegt bas Geld, ich muß ihn haben. — Und ich fage Euch, daß ich noch manches an bem Schmud andern muß, und ibn beute nicht beraus geben werbe. - Und ich fage Guch, bag wenn ihr mir ben Schmud, ben ich Guch allenfalls doppelt bezahlen will, nicht herausgebt im Guten, ibr mich gleich mit Argensons dienftbaren Trabanten anruden feben follt. Run fo quale Euch ber Satan mit hundert glubenden Rneip= gangen, und hange brei Centner an ben Salsichmud, bamit er Gure Braut erbrogle! - Und bamit ftedt Carbillac bem Brautigam ben Schmud in die Bufentafche, ergreift ihn beim Arm, wirft ibn gur Stubenthur binaus, bag er bie gange Treppe binabpoltert, und lacht wie ber Teufel jum Genfter binaus, wenn er fieht, wie ber arme junge Menich, das Schnupftuch por ber blutigen Rafe, aus bem Saufe bin= aus binft. - Bar nicht ju erflaren mar es auch, bag Carbillac oft, wenn er mit Enthusiasmus eine Arbeit übernahm, ploglich ben Befteller mit allen Beiden bes im Innerften aufgeregten Gemuthe, mit ben ericutternoften Betheurungen, ja unter Schluchgen und Thranen, bei ber Jungfrau und allen Beiligen beschwor, ihm bas unternommene Bert ju erlaffen. Manche ber von bem Ronige, von dem Bolte boch= geachtetften Berfonen batten vergebens große Summen geboten, um nur bas fleinfte Bert von Carbillac ju erhalten. Er marf fich bem Ronige ju Gugen, und flehte um die Guld, nichte fur ihn arbeiten ju durfen. Eben fo verweigerte er ber Maintenon jede Beftellung, ja mit bem Musbrud bes Abicheues und Entfegens verwarf er ben Antrag berfelben, einen fleinen, mit ben Emblemen ber Runft vergierten Ring ju fertigen, ben Racine von ihr erhalten follte.

"Ich wette, fprach baber die Maintenon, ich wette, bag Carbillac, schide ich auch hin zu ihm, um wenigstens zu erfahren, für wen er biesen Schmud fertigte, sich weigert berzutommen, weil er vielleicht eine Bestellung fürchtet und doch durchaus nichts für mich arbeiten

will. Wiewohl er seit einiger Zeit abzulassen scheint von seinem starren Eigensinn, benn wie ich höre, arbeitet er jest sleißiger als je,
und liesert seine Arbeit ab auf der Stelle, jedoch noch immer mit
tiesem Berdruß und weggewandtem Gesicht." Die Scuderi, der auch
viel daran gelegen, daß, sep es noch möglich, der Schmud bald in
die hände des rechtmäßigen Eigenthümers komme, meinte, daß man
dem Meister Sonderling ja gleich sagen lassen könne, wie man keine
Arbeit, sondern nur sein Urtheil über Juwelen verlange. Das billigte
die Marquise. Es wurde nach Cardillac geschickt, und, als sep er
schon auf dem Wege gewesen, trat er nach Berlauf weniger Zeit in
das Zimmer.

Er ichien, ale er bie Scuberi erblidte, betreten und wie einer, ber, von bem Unerwarteten ploglich getroffen, die Anfpruche bes Schids lichen, wie fie ber Augenblid barbietet, vergift, neigte er fich juerft tief und ehrfurchtevoll vor biefer ehrwurdigen Dame, und mandte fich bann erft jur Marquife. Die frug ibn baftig, indem fie auf bas Befchmeibe wies, bas auf bem duntelgrun behangten Tifch funtelte, ob das feine Arbeit fen? Carbillac marf taum einen Blid barauf und badte, ber Marquife ine Beficht farrend, Armbander und Salefomud fonell ein in bas Raftchen, bas baneben fand, und bas er mit heftigfeit von fich meg ichob. Run fprach er, indem ein bagliches Racheln auf feinem rothen Untlig gleißte: "In ber That, Frau Marquife, man muß René Carbillac's Arbeit fchlecht fennen, um nur einen Augenblid ju glauben, daß irgend ein anderer Goldichmidt in ber Belt folden Schmud faffen tonne. Freilich ift bas meine Arbeit." So fagt benn, fubr bie Marquise fort, fur wen 3hr biefen Schmud gefertigt habt. Für mich gang allein, erwiederte Cardillac, ja 3br moget, fubr er fort, ale beibe, die Maintenon und die Scuderi ibn gang vermunbert anblidten, jene voll Diftrauen, Diefe voll banger Erwartung, wie fich nun die Cache wenden murbe, ja ihr moget bas nun feltfam finden, Frau Marquife, aber es ift bem fo. Blog ber fconen Arbeit willen fuchte ich meine beften Steine gusammen, und arbeitete aus Freude baran fleifiger und forgfältiger ale jemale. Bor weniger Beit verschwand ber Schmud aus meiner Berfftatt auf unbegreifliche Beife. "Dem himmel fep es gebanft," rief bie Ccuberi, indem ihr die Augen por Freude funtelten, und fie rafch und bebenbe wie ein junges Dabchen von ihrem Lebnfeffel auffprang, auf ben Car-

billac losichritt, und beibe Sande auf feine Schultern legte, "empfangt, fprach fie bann, empfangt, Meifter René, bas Gigenthum, bas Guch verruchte Spigbuben raubten, wieder jurud." Run ergablte fie ausführlich, wie fie ju bem Schmud gefommen. Carbillac borte alles fcmeigend mit niebergeschlagenen Augen an. Rur mitunter fließ er ein unvernehmliches om! - Go! - Gi! - Sobo! - aus und marf bald die Sande auf den Ruden, bald ftreichelte er leife Rinn und Bange. Ale nun bie Scuberi geendet, mar es, ale fampfe Carbillac mit gang besonderen Bedanten, die mabrend beffen ihm getommen, und als wolle irgend ein Entichluß fich nicht fugen und forbern. Er rieb fich bie Stirne, er feufste, er fuhr mit ber Sand über die Augen, wohl gar um hervorbrechenden Thranen ju fteuern. Endlich ergriff er das Raftchen, bas ihm die Scuderi barbot, ließ fich auf ein Rnie langfam nieder und fprach: "Guch, ebles, murdiges Fraulein! bat bas Berhangnig biefen Schmud bestimmt. Ja nun weiß ich es erft, daß ich mabrend ber Arbeit an Guch bachte, ja fur Guch arbeitete. Berfchmaht es nicht, Diefen Schmud ale bas Befte, mas ich mohl feit langer Beit gemacht, bon mir angunehmen und gu tragen." Gi, ei, erwiederte die Scuderi anmuthig ichergend, mo benft ihr bin, Deifter René, fieht es mir benn an, in meinen Jahren mich noch fo berausgupupen mit blanten Steinen? - Und wie fommt 3hr benn bagu, mich fo überreich ju beschenken? Geht, geht, Deifter Rene, mar' ich fo fcon wie die Marquife be Fontange und reich, in ber That, ich ließe ben Schmud nicht aus ben Sanden, aber mas foll biefen welten Urmen die eitle Bracht, mas foll biefem verhüllten Sale ber glangenbe Bug? Carbillac hatte fich indeffen erhoben und fprach, wie außer fich, mit verwildertem Blid, indem er fortwährend bas Raftchen ber Scuderi binbielt: "Thut mir die Barmbergigfeit, Fraulein, und nehmt ben Schmud. Ihr glaubt es nicht, welche tiefe Berehrung ich für Gure Tugend, für Gure hohen Berdienfte im Bergen trage! Rebmt boch mein geringes Befchent nur fur bas Beftreben an, Guch recht meine innerfte Befinnung ju beweisen." - Ale nun bie Scuberi immer noch gogerte, nahm die Maintenon bas Raftchen aus Cardillac's banden, fprechend: "Run beim himmel, Fraulein, immer redet 3br von Guern boben Jahren, mas haben wir, ich und 3hr mit den Jahren ju schaffen und ihrer Baft! - Und thut 3hr benn nicht eben wie ein junges verschämtes Ding, bas gern julangen mochte nach ber bargebotnen

füßen Frucht, könnte bas nur geschehen ohne Sand und ohne Finger.
— Schlagt bem wadern Meister René nicht ab, das freiwillig als Geschenk zu empfangen, was tausend Andere nicht erhalten können, alles Goldes, alles Bittens und Flebens unerachtet. —"

Die Maintenon hatte der Scuderi das Kästchen mahrend dessen aufgedrungen und nun stürzte Cardillac nieder auf die Knie — küßte der Scuderi den Rod — die Hande — stöhnte — seufzte — weinte schluchzte — sprang auf — rannte wie unsinnig, Sessel — Tische umstürzend, daß Porzellain, Gläser zusammenklirrten, in toller Hast von dannen. —

Bang erschroden rief bie Scuberi: Um aller beiligen willen, mas widerfahrt bem Menfchen! Doch die Marquife, in besonderer beiterer Laune bis ju fonft ihr gang fremdem Muthwillen, fchlug eine helle Lache auf und fprach: "Da haben wir's Fraulein, Meifter René ift in Euch fterblich verliebt, und beginnt nach richtigem Brauch und bemahrter Sitte achter Galanterie Guer Berg ju beffürmen mit reichen Befchenten." Die Maintenon führte biefen Scherz weiter aus, indem fie die Scuderi ermahnte, nicht ju graufam ju fenn gegen ben verzweifelten Liebhaber, und diefe murbe, Raum gebend angeborner Laune, hingeriffen in ben fprubelnden Strom taufend luftiger Ginfalle. Gie meinte, daß fie, ftunden bie Sachen nun einmal fo, endlich befiegt wohl nicht werde umbin fonnen, ber Belt das unerhörte Beispiel einer drei und fiebzigjährigen Golbichmidte Braut von untabeligem Abel aufzustellen. Die Maintenon erbot fich, die Brautfrone gu flechten und fie über bie Pflichten einer auten Sausfrau zu belehren, movon freilich fo ein fleiner Rid in die Belt von Madchen nicht viel wiffen fonne.

Da nun endlich die Scuderi aufstand, um die Marquise zu verstassen, wurde sie alles lachenden Scherzes ungeachtet doch wieder sehr ernst, als ihr das Schmudkästchen zur hand kam. Sie sprach: Doch, Frau Marquise! werde ich mich dieses Schmuckes niemals bedienen können. Er ist, mag es sich nun zugetragen haben wie es will, einsmal in den händen jener höllischen Gesellen gewesen, die mit der Frechheit des Teufels, ja wohl gar in verdammtem Bündniß mit ihm, rauben und morden. Mir graußt vor dem Blute, das an dem sunskelnden Geschmeide zu kleben scheint. — Und nun hat selbst Carsbillacs Betragen, ich muß es gestehen, für mich etwas sonderbar Aengsts

liches und Unheimliches. Richt erwehren kann ich mich einer dunklen Ahnung, daß hinter diesem allem irgend ein grauenvolles, entsetliches Geheimniß verborgen, und bringe ich mir die ganze Sache recht deuts lich vor Augen mit jedem Umstande, so kann ich doch wieder gar nicht auch nur ahnen, worin das Geheimniß bestehe, und wie übershaupt der ehrliche, wackere Meister René, das Borbild eines guten, frommen Bürgers, mit irgend etwas Bösem, Berdammlichem zu thun haben soll. So viel ist aber gewiß, daß ich niemals mich unterstehen werde, den Schmud anzulegen.

Die Marquise meinte, das hieße die Scrupel zu weit treiben; als nun aber die Scuderi sie auf ihr Bewissen fragte, was sie in ihrer, der Scuderi Lage, wohl thun wurde, antwortete fie ernst und fest: weit eher den Schmud in die Seine werfen, als ihn jemals tragen.

Den Auftritt mit dem Meister René brachte die Scuderi in gar anmuthige Berse, die sie den folgenden Abend in den Gemächern der Maintenon dem Könige vorlas. Wohl mag es seyn, daß sie auf Kosten Meister René's, alle Schauer unheimlicher Ahnung besiegend, das ergöpliche Bild der drei und siedzigjährigen Goldschmidts. Braut von uraltem Adel mit lebendigen Farben darzustellen gewußt. Genug, der König lachte bis ins Innerste hinein und schwur, daß Boileau Despreux seinen Meister gefunden, weshalb der Scuderi Gedicht für das Bipigste galt, das jemals geschrieben.

Mehrere Monate waren vergangen, als der Zufall es wollte, daß die Scuderi in der Glastutsche der Herzogin von Montansier über den Pontneuf fuhr. Noch war die Ersindung der zierlichen Glastutschen so neu, daß das neugierige Bolt sich zudrängte, wenn ein Fuhrwert der Art auf den Straßen erschien. So kam es denn auch, daß der gaffende Pöbel auf dem Pontneuf die Rutsche der Montansier umringte, beinahe den Schritt der Pferde hemmend. Da vernahm die Scuderi plöglich ein Geschimpse und Gestuche und gewahrte, wie ein Mensch mit Faustschlägen und Rippenstößen sich Plat machte durch die dicte Masse. Und wie er näher kam, trasen sie die durch bohrenden Blicke eines todtbleichen, gramverstörten Jünglings-Antlipes. Unverwandt schaute der junge Mensch sie an, während er mit Ellsbogen und Fäusten rüstig vor sich wegarbeitete, die er an den Schlag des Wagens kam, den er mit stürmender Hastigkeit aufriß, der Scuderi einen Zettel in den Schoß warf, und Stöße, Faustschläge austheilend

und empfangend, verschwand wie er gefommen. Dit einem Schret Des Entfegens mar, fo wie ber Menich am Rutichenichlage ericbien, die Martiniere, Die fich bei ber Scuberi befand, entfeelt in die Bagen-Biffen jurud gefunten. Bergebene rig bie Scuberi an ber Schnur, rief bem Ruticher ju, ber, wie vom bofen Beifte getrieben, peitschte auf Die Pferde los, bie ben Schaum von ben Maulern megiprigend, um fich folugen, fich baumten, endlich in icharfem Trab fortbonnerten über die Brude. Die Scuberi gof ihr Riechflaschen über die ohnmachtige Frau aus, die endlich die Augen aufschlug und gitternd und bebend, fich frampfhaft festflammernd an die Berrichaft, Ungft und Entfegen im bleichen Untlig, mubfam ftobnte: Um ber beiligen Jungfrau willen! mas wollte ber fürchterliche Menich? - Ach! er mar es ja, er mar es, berfelbe, ber Guch in jener ichauervollen Racht bas Raftchen brachte! - Die Scuberi beruhigte bie Urme, indem fie ihr porftellte, daß ja burchaus nichts Bofes gefchehen, und daß es nur barauf antomme, ju miffen, mas ber Rettel enthalte. Gie ichlug bas Blattchen auseinander und fand bie Borte:

Ein böses Berhängniß, das Ihr abwenden konntet, stößt mich in den Abgrund! — Ich beschwöre Euch, wie der Sohn die Mutter, von der er nicht lassen kann, in der vollsten Glut kindlicher Liebe, den Halsschmuck und die Armbänder, die Ihr durch mich erhieltet, unter irgend einem Borwand — um irgend etwas daran bessern — ändern zu lassen, zum Meister René Cardillac zu schaffen; Euer Wohl, Euer Leben hängt davon cb. Thut Ihr es nicht die übermorgen, so dringe ich in Eure Wohnung und ermorde mich vor Euern Augen!

Run ift es gewiß, sprach die Scuderi, als sie dies gelesen, daß, mag der geheimnisvolle Mensch auch wirklich zu der Bande verruchter Diebe und Mörder gehören, er doch gegen mich nichts Böses im Schilde führt. Wäre es ihm gelungen, mich in jener Nacht zu sprechen, wer weiß, welches sonderbare Ereigniß, welch' dunkles Berhältniß der Dinge mir klar worden, von dem ich jest auch nur die leiseste Ahnung vergebens in meiner Seele suche. Mag aber auch die Sache sich nun verhalten, wie sie will, das was mir in diesem Blatt geboten wird, werde ich thun, und geschähe es auch nur, um den unseligen Schmuck los zu werden, der mir ein höllischer Talisman des Bösen selbst dünkt. Cardillac wird ihn doch wohl nun, seiner alten Sitte getreu, nicht so leicht wieder aus den händen geben wollen.

Schon andern Tages gedachte die Scuderi, sich mit dem Schmuck ju dem Goldschmidt zu begeben. Doch war es, als hätten alle schösnen Geister von ganz Paris sich verabredet, gerade an dem Morgen das Fräulein mit Bersen, Schauspielen, Anekdoten zu bestürmen. Raum hatte la Chapelle die Szene eines Trauerspiels geendet, und schlau versichert, daß er nun wohl Racine zu schlagen gedenke, als dieser selbst eintrat, und ihn mit irgend eines Königs pathetischer Rede zu Boden schlug, die Boileau seine Leuchtkugeln in den schwarzen tragisschen himmel steigen ließ, um nur nicht ewig von der Colonnade des Louvre schwapen zu hören, in die ihn der architektische Doktor Perrault hineingeengt.

hoher Mittag war geworden, die Scuderi mußte jur herzogin Montansier, und so blieb der Besuch bei Meister René Cardillac bis jum andern Morgen verschoben.

Die Scuberi fühlte sich von einer besonderen Unruhe gepeinigt. Beständig vor Augen stand ihr der Jüngling und aus dem tiefsten Innern wollte sich eine dunkle Erinnerung aufregen, als habe sie dies Antlit, diese Züge schon gesehen. Den leisesten Schlummer störten ängstliche Träume, es war ihr, als habe sie leichtsinnig, ja straswürdig versäumt, die hand hülfreich zu erfassen, die der Unglückliche, in den Abgrund versinkend, nach ihr emporgestreckt, ja als sep es an ihr gewesen, irgend einem verderblichen Ereignis, einem heillosen Berbrechen zu steuern! — So wie es nur hoher Morgen, ließ sie sich ankleiden, und suhr, mit dem Schmuckässtehen versehen, zu dem Goldschmidt hin.

Rach der Straße Ricaise, borthin, wo Cardillac wohnte, strömte das Bolk, sammelte sich vor der Hausthüre — schrie, lärmte, tobte — wollte stürmend hinein, mit Mühe abgehalten von der Marechaussee, die das Haus umstellt. Im wilden, verwirrten Getöse riesen zornige Stimmen: Zerreißt, zermalmt den versluchten Mörder! — Endlich erscheint Desgrais mit zahlreicher Mannschaft, die bildet durch den dicken Hausen eine Gasse. Die Hausthüre springt auf, ein Mensch mit Retten belastet, wird hinausgebracht und unter den greulichsten Berwünschungen des wüthenden Pöbels fortgeschleppt. — In dem Augenblick, als die Scuderi halb entseelt vor Schred und furchtbarer Ahnung dies gewahrt, dringt ein gellendes Jammergeschrei ihr in die Ohren. "Bor! — weiter vor!" ruft sie ganz außer sich dem Rutscher

ju, der mit einer geschidten, rafchen Benbung ben biden Saufen auseinanderftaubt und dicht vor Carbillace Sausthure halt. Da fiebt die Scuderi Desgrais und ju feinen fugen ein junges Madchen, icon wie ber Tag, mit aufgeloften Saaren, halb entfleibet, wilbe Angft, troftlofe Bergweiflung im Antlit, die balt feine Rnie umfolungen und ruft mit bem Ion bes entfehlichsten, ichneibenoften Todesichmerges: Er ift ja unichuldig! - er ift unichuldig! Bergebens find Desgrais, vergebens feiner Leute Bemühungen, fie loszureißen, fie vom Boben aufzurichten. Gin ftarter, ungeschlachter Rerl ergreift endlich mit plumpen Fauften die Arme, gerrt fie mit Gewalt meg von Desgrais, ftrauchelt ungeschickt, lagt bas Dabchen fabren, bie hinabichlägt die fteinernen Stufen, und lautlos - todt auf der Strafe liegen bleibt. Langer tann bie Scuberi fich nicht halten. In Chris ftus Ramen, mas ift gescheben, mas geht bier vor? ruft fie, öffnet rafc ben Schlag, fleigt aus. - Ehrerbietig meicht bas Bolt ber wurdigen Dame, bie, ale fie fieht, wie ein Baar mitleidige Beiber bas Madchen aufgehoben, auf die Stufen gefest haben, ihr die Stirne mit fartem Baffer reiben, fich bem Desgrais nabert, und mit beftigfeit ihre Frage wiederholt. "Es ift bas Entfepliche gefchehen, fpricht Desgrais, René Cardillac wurde heute Morgen burch einen Doldflich ermordet gefunden. Gein Befelle Dlivier Brugon ift ber Morber. Eben murbe er fortgeführt ine Befangnig. Und bas Dab= chen, ruft die Scuberi? "ift, fallt Desgrais ein, ift Mabelon, Carbillace Tochter. Der verruchte Menich mar ihr Geliebter. Run weint und heult fie, und ichreit einmal übers andere, bag Dlivier unichuldig fen, gang unichuldig. Am Ende weiß fie von ber That und ich muß fie auch nach ber Conciergerie bringen laffen." Desgrais marf, als er bies fprach, einen tudifchen, ichabenfroben Blid auf bas Mabchen, por bem die Scuderi erbebte. Eben begann bas Madchen leife gu athmen, doch teines Laute, feiner Bewegung machtig, mit gefchloffenen Augen lag fie ba, und man mußte nicht, mas ju thun, fie ins baus bringen, ober ihr noch langer beifteben bis jum Ermachen. Tief bewegt, Thranen in den Augen, blidte die Scuderi den uniculbevollen Engel an, ihr graute por Desgrais und feinen Gefellen. Da polterte es dumpf bie Treppe berab, man brachte Cardillace Leichnam. Schnell entichloffen rief die Ccuberi laut: "3ch nehme bas Madchen mit mir, ibr moget für bas Uebrige forgen, Desgrais!"

Ein dumpfes Murmeln des Beifalls lief durch das Bolt. Die Beiber hoben das Mädchen in die bobe, alles drängte fich binzu, hundert bande mühten fich, ihnen beizustehen, und wie in den Lüften schwesbend wurde das Mädchen in die Rutsche getragen, indem Segnungen der würdigen Dame, die die Unschuld dem Blutgericht entriffen, von allen Lippen strömten.

Serons, des berühmtesten Arztes in Paris, Bemühungen gelang es endlich, Madelon, die stundenlang in starrer Bewußtlosigkeit geslegen, wieder zu sich selbst zu bringen. Die Scuderi vollendete, was der Arzt begonnen, indem sie manchen milden hoffnungsstrahl leuchsten ließ in des Mädchens Seele, bis ein heftiger Thränenstrom, der ihr aus den Augen stürzte, ihr Luft machte. Sie vermochte, indem nur dann und wann die Uebermacht des durchbohrendsten Schmerzes die Worte in tiesem Schluchzen erstickte, zu erzählen, wie sich alles begeben.

Um Mitternacht mar fie burch leifes Rlopfen an ihrer Stubenthure gewedt worben, und hatte Dliviere Stimme vernommen, ber fie beschworen, boch nur gleich aufzustehen, weil ber Bater im Sterben liege. Entfest fen fie aufgesprungen und babe die Thur geöffnet. Dlivier, bleich und entstellt, von Schweiß triefend, fen, bas Licht in ber band, mit mantenben Schritten nach ber Bertftatt gegangen, fie ibm gefolgt. Da habe ber Bater gelegen mit ftarren Augen und gerochelt im Tobestampfe. Jammernd habe fie fich auf ihn gefturgt, und nun erft fein blutiges bemde bemertt. Dlivier habe fie fanft meggezogen und fich bann bemubt, eine Bunde auf ber linten Bruft bes Batere mit Bundbalfam ju mafchen und ju verbinden. Bahrend beffen fen bes Batere Befinnung gurudgetebrt, er babe gu rocheln aufgebort, und fie, bann aber Dlivier mit feelenvollem Blid angefchaut, ibre Sand ergriffen, fie in Dliviere Sand gelegt und beibe beftig ge= brudt. Beibe, Dlivier und fie, maren bei bem Lager bes Batere auf die Rnie gefallen, er habe fich mit einem Schneibenden Laut in die bobe gerichtet, fen aber gleich wieder jurudgefunten und mit einem tiefen Seufger verschieden. Run batten fie Beibe laut gejammert und geflagt. Dlivier babe ergablt, wie ber Deifter auf einem Bange, ben er mit ibm auf fein Bebeiß in ber Racht habe machen muffen, in feiner Begenwart ermordet worden, und wie er mit der größten An= ftrengung ben ichmeren Mann, ben er nicht auf ben Tob vermundet

gehalten, nach baufe getragen. Go wie ber Morgen angebrochen, maren die Saugleute, benen bas Gevolter, bas laute Beinen und Jammern in ber Racht aufgefallen, beraufgefommen und batten fie noch gang troftlos bei ber Leiche bes Batere fnieend gefunden. Run fen garm entstanden, die Marechauffee eingedrungen und Dlivier als Morder feines Meiftere ine Gefangnif gefdleppt morden. Dadelon fügte nun die ruhrenbfte Schilberung von der Tugend, der Frommigfeit, der Treue ihres geliebten Dlivier bingu. Bie er den Deifter, ale fen er fein eigener Bater, boch in Ehren gehalten, wie Diefer feine Liebe in vollem Daag erwiedert, wie er ibn trot feiner Armuth jum Gidam erforen, weil feine Befchidlichfeit feiner Treue, feinem edlen Gemuth gleichgefommen. Das Alles ergablte Dabelon aus dem innerften bergen beraus und ichlog bamit, daß, wenn Dlivier in ihrem Beiseyn bem Bater ben Dolch in die Bruft geftogen batte, fie bies eber fur ein Blendwert bes Satans halten, ale baran glaus ben murbe, daß Olivier eines folden entfeglichen, grauenvollen Berbrechens fabig fenn fonne.

Die Scuberi, von Mabelons namenlosen Leiden auf bas tiefste gerührt und ganz geneigt, den armen Olivier für unschuldig zu halten, zog Erkundigungen ein, und fand Alles bestätigt, was Madelon über das häusliche Berhältniß des Meisters mit seinem Gesellen erzählt hatte. Die hausleute, die Nachbarn rühmten einstimmig den Olivier als das Muster eines sittigen, frommen, treuen, fleißigen Betragens, niemand wußte Böses von ihm, und doch, war von der gräßlichen That die Rede, zuckte jeder die Achseln und meinte, darin liege etwas Unbegreisliches.

Olivier, vor die Chambre ardente gestellt, läugnete, wie die Scuderi vernahm, mit der größten Standhaftigkeit, mit dem bellsten Freimuth die ihm angeschuldigte That, und behauptete, daß sein Meister in seiner Gegenwart auf der Straße angefallen und niedergestoßen worden, doß er ihn aber noch lebendig nach hause geschleppt, wo er sehr bald verschieden sep. Auch dies stimmte also mit Madelons Erzählung überein.

Immer und immer wieder ließ fich die Scuderi die kleinsten Umftande des schrecklichen Ereignisses wiederholen. Sie forschte genau, ob jemals ein Streit zwischen Deister und Gesellen vorgefallen, ob vielleicht Olivier nicht gang frei von jenem Jahzorn sep, der oft wie

ein blinder Bahnfinn die gutmuthigften Menfchen überfallt und gu Thaten verleitet, Die alle Billfur bes Sandelne auszuschließen icheinen. Doch je begeifterter Mabelon von bem ruhigen bauslichen Glud fprach, in bem die brei Denichen in innigfter Liebe verbunden lebten, befto mehr verschwand jeder Schatten bes Berbachts wiber ben auf ben Tob angeflagten Dlivier. Genau alles prufend, bavon ausgebend, daß Dlivier unerachtet alles beffen, mas laut für feine Unschuld fprache, bennoch Carbillace Morber gemefen, fand die Scuberi im Reich ber Möglichfeit feinen Beweggrund ju ber entfetlichen That, bie in jedem fall Dliviere Glud gerftoren mußte. - Er ift arm, aber gefchidt. - Es gelingt ibm, die Buneigung bes berühmteften Deiftere ju geminnen, er liebt bie Tochter, ber Deifter begunftigt feine Liebe, Glud, Boblftand für fein ganges Leben wird ibm erfcoloffen! - Gen es aber nun, bag, Gott weiß, auf welche Beife gereigt, Olivier vom Born übermannt, feinen Boblthater, feinen Bater morberifch anfiel, welche teuflische Beuchelei gebort dazu, nach ber That fich fo ju betragen, ale es wirklich gefchab! - Dit ber feften lleberzeugung von Dliviere Unschuld faßte die Scuberi ben Entichlug, ben unschuldigen Jungling ju retten, tofte es, mas es wolle.

Es schien ihr, ehe fie die huld des Königs selbst vielleicht anruse, am gerathensten, sich an den Prafidenten la Regnie zu wenden, ihn auf alle Umstände, die für Oliviers Unschuld sprechen mußten, aufmerksam zu machen, und so vielleicht in des Prafidenten Seele eine innere, dem Angeklagten gunstige Ueberzeugung zu erwecken, die sich wohlthätig den Richtern mittheilen sollte.

La Regnie empfing die Scuderi mit der hohen Achtung, auf die die würdige Dame, von dem Könige selbst hoch geehrt, gerechten Anspruch machen konnte. Er hörte ruhig alles an, was sie über die entsehliche That, über Oliviers Berhältnisse, über seinen Charakter vorbrachte. Ein feines, beinahe hämisches Lächeln war indessen Alles, womit er bewies, daß die Betheurungen, die von häusigen Thränen begleiteten Ermahnungen, wie jeder Richter nicht der Feind des Ansgeklagten senn, sondern auch auf Alles achten müsse, was zu seinen Gunsten spräche, nicht an gänzlich tauben Ohren vorüber glitten. Als das Fräulein nun endlich ganz erschöpft, die Thränen von den Augen wegtrocknend, schwieg, sing la Regnie an: Es ist ganz Eures vortrefflichen Gerzens würdig, mein Fräulein, daß Ihr, gerührt von

ben Thranen eines jungen, verliebten Dabchens, alles glaubt, mas fie borbringt, ja bag 3hr nicht fabig fend, ben Bedanten einer ents feplichen Unthat ju faffen, aber andere ift es mit bem Richter, ber gewohnt ift, frecher Seuchelei bie Larve abzureißen. Bobl mag es nicht meines Umtes fenn, jedem, ber mich fragt, ben Bang eines Rriminalprozeffes zu entwideln. Fraulein! ich thue meine Pflicht, wenig fummert mich bas Urtheil ber Belt. Bittern follen die Bofewichter vor ber Chambre ardente, die feine Strafe fennt ale Blut Aber von Gud, mein murbiges Fraulein, mocht' ich und Reuer. nicht für ein Ungeheuer gehalten werben an barte und Graufamfeit, barum vergonnt mir, bag ich Guch mit wenigen Worten die Blutschuld bes jungen Bofewichte, ber, bem himmel fen es gebantt! ber Rache verfallen ift, flar por Augen lege. Guer icharffinniger Beift wird bann felbft bie Butmuthigfeit verschmaben, Die Guch Chre macht, mir aber gar nicht anfteben murbe. - Alfo! - Um Morgen wird Rene Cardillac durch einen Dolchftog ermordet gefunden. Riemand ift bei ibm, ale fein Gefelle Dlivier Brugon und die Tochter. In Dliviere Rammer, unter andern, findet man einen Dolch von frifchem Blute gefarbt, ber genau in die Bunde paßt. "Cardillac ift, fpricht Olivier, in ber Racht vor meinen Augen niedergeftogen worden. - Dan wollte ibn berauben? Das weiß ich nicht! - Du gingft mit ibm, und es war dir nicht möglich, bem Diorder ju mehren? - ibn feft ju balten? um bulfe ju rufen? Funfgehn, mohl zwanzig Schritte vor mir ging ber Deifter, ich folgte ibm. Barum in aller Belt fo entfernt? -Der Meifter wollt' es fo. Bas hatte überhaupt Meifter Cardillac fo ipat auf ber Strafe ju thun? - Das fann ich nicht fagen. Sonft ift er aber doch niemals nach neun Uhr Abende aus dem Saufe ge= tommen? - bier flodt Dlivier, er ift befturgt, er feufat, er vergießt Thranen, er betheuert bei allem, mas beilig, daß Cardillac mirflich in jener Racht ausgegangen feb, und feinen Tod gefunden habe." Run mertt aber wohl auf, mein Fraulein. Erwiefen ift es bis gur volltommenften Bewigheit, daß Cardillac in jener Racht bas baus nicht verließ, mithin ift Oliviere Behauptung, er fen mit ihm mirtlich ausgegangen, eine freche Luge. Die Sausthure ift mit einem ichmeren Echlog verfeben, welches bei bem Auf- und Buichließen ein burchbringendes Gerausch macht, bann aber bewegt fich ber Thurflügel midrig fnarrend und beulend in den Angeln, fo bag, wie es angeftellte Berfuche bemabrt baben, felbft im oberften Stod bes Saufes bas Betofe wiederhallt. Run wohnt in bem unterften Stod, alfo bicht neben ber Sausthure, ber alte Meifter Claude Patru mit feiner Aufwarterin, einer Berfon von beinahe achtgig Jahren, aber noch munter und rubrig. Diefe beiben Berfonen borten, wie Carbillac nach feiner gewöhnlichen Beife an jenem Abend Buntt neun Uhr die Treppe binab tam, die Thure mit vielem Beraufch verichlog und verrammelte, bann wieber binauf flieg, ben Abenbfegen laut las und bann, wie man es an bem Buichlagen ber Thure vernehmen fonnte, in fein Schlafzimmer ging. Meifter Claube leibet an Schlaflofigfeit, wie es alten Leuten mobl ju geben pflegt. Auch in jener Racht tonnte er fein Muge guthun. Die Aufwarterin folug baber, es mochte balb gebn Uhr fenn, in der Ruche, in die fie über den Sausflur gebend gelangt, Licht an und feste fich jum Deifter Claube an ben Tifch mit einer alten Chronit, in ber fie las, mabrend ber Alte feinen Bedanten nachhangend balb fich in ben Lehnftuhl feste, balb wieder aufftand, und um Mudigfeit und Schlaf ju gewinnen, im Bimmer leife und langfam auf und ab fcbritt. Es blieb alles ftill und rubig bis nach Mitternacht. Da borten fie uber fich icharfe Tritte, einen barten Fall, ale fturge eine fcwere Laft ju Boben, und gleich barauf ein dumpfes Stöhnen. In Beibe tam eine feltfame Ungft und Beflommenbeit. Die Schauer ber entjeglichen That, Die eben begangen, gingen bei ihnen vorüber. - Dit bem bellen Morgen trat bann ans Licht, mas in ber Finfterniß begonnen. - Aber, fiel Die Scuberi ein, aber um aller Beiligen willen, fonnt ibr bei allen Umftanben, bie ich erft weitläuftig ergablte, Guch benn irgend einen Unlag ju biefer That ber bolle benten? - om, erwieberte la Regnie, Carbillac mar nicht arm - im Befit vortrefflicher Steine. Betam, fuhr bie Scuberi fort, betam benn nicht alles die Tochter? - 3hr vergest, bag Olivier Cardillace Comiegerfohn werden follte. Er mußte vielleicht theilen ober gar nur für Unbere morben, fprach la Regnie. Theilen, für Unbere morben? fragte Die Scuberi in vollem Erftaunen. Bift, fubr ber Brafident fort, wißt mein Fraulein! bag Dlivier icon langft as blutet batte auf bem Greveplat, ftunde feine That nicht in Beziehung mit dem dicht verschleierten Bebeimniß, bas bieber fo bedroblich über gang Paris maltete. Dlivier gehört offenbar ju jener verruchten Banbe. bie alle Aufmertfamteit, alle Dube, alles Forfchen ber Berichtshofe verspottend ihre Streiche ficher und ungestraft ju fuhren wußte. Durch ibn wird - muß Alles flar werden. Die Bunde Carbillace ift benen gang ahnlich, die alle auf den Stragen, in ben baufern Ermordete und Beraubte trugen. Dann aber bas Enticheidenbite, feit der Beit, daß Olivier Brufon verhaftet ift, baben alle Dordthaten, alle Beraubungen aufgebort. Gicher find die Strafen gur Rachtzeit wie am Tage. Beweis genug, bag Dlivier vielleicht an ber Spipe jener Morbbanbe ftanb. Roch will er nicht betennen, aber es giebt Mittel, ibn fprechen ju machen wiber feinen Billen. Und Madelon, rief die Scuberi, und Madelon, die treue, unschuldige Taube. - Gi, fprach la Regnie mit einem giftigen Lacheln, ei mer ftebt mir bafur, bag fie nicht mit im Complot ift. Bas ift ibr an bem Bater gelegen, nur bem Dordbuben gelten ihre Thranen. Bas fagt ibr, forie die Scuberi, es ift nicht möglich; ben Bater! Diefes Dabchen! - D! fuhr la Regnie fort, o! bentt boch nur an Die Brinvillier! 3hr moget es mir verzeihen, wenn ich mich vielleicht balb genothigt febe, Guch Guren Schupling ju entreißen und in Die Conciergerie werfen ju laffen. - Der Scuberi ging ein Braufen an bei biefem entfetlichen Berbacht. Ge mar ibr, ale tonne por biefem fcredlichen Manne feine Treue, feine Tugend befteben, ale fpabe er in ben tiefften, gebeimften Bedanten Dorb und Blutichulb. ftand auf. Gend menichlich, bas mar Alles, mas fie betlommen, mubfam athmend bervorbringen fonnte. Schon im Begriff, die Treppe binabgufteigen, bie ju ber ber Brafibent fie mit ceremoniofer Artigfeit begleitet batte, tam ibr, felbft mußte fie nicht wie, ein feltfamer Bedante. "Burd' es mir mobl erlaubt fenn, ben ungludlichen Dlivier Brufon ju feben?" Go fragte fie ben Prafidenten, fich rafc umwendend. Diefer ichaute fie mit bedenflicher Diene an, bann verzog fich fein Beficht in jenes widrige Lacheln, bas ibm eigen. "Gewiß, fprach er, gewiß wollt 3hr nun, mein murdiges Fraulein, Guerm Befühl, ber innern Stimme mehr bertrauend ale bem, mas por unfern Mugen gefchehen, felbft Dliviere Schuld ober Unichuld prufen. Scheut ihr nicht ben buftern Aufenthalt bes Berbrechens, ift es Guch nicht gehäffig, bie Bilder ber Bermorfenheit in allen 216ftufungen ju feben, fo follen fur Guch in zwei Stunden die Thore ber Conciergerie offen fenn. Man wird Guch Diefen Dlivier, beffen Schidfal Gure Theilnahme erregt, vorftellen."

In der That konnte sich die Scuderi von der Schuld des jungen Menschen nicht überzeugen. Alles sprach wider ihn, ja kein Richter in der Welt hätte anders gehandelt, wie la Regnie, bei solch entsscheidenden Thatsachen. Aber das Bild häuslichen Glücks, wie es Madelon mit den lebendigsten Zügen der Scuderi vor Augen gestellt, überstrahlte jeden bösen Berdacht, und so mochte sie lieber ein unserklärliches Geheimniß annehmen, als daran glauben, wogegen ihr ganzes Inneres sich emporte.

Sie gedachte, sich von Olivier noch einmal Alles, wie es sich in jener verhängnisvollen Racht begeben, erzählen zu lassen, und so viel möglich in ein Geheimniß zu dringen, das vielleicht den Richtern verschlossen geblieben, weil es werthlos schien, sich weiter darum zu befümmern.

In der Conciergerie angefommen, führte man bie Scuberi in ein großes, belles Gemach. Richt lange barauf vernahm fie Rettengeraffel. Dlivier Brugon murde gebracht. Doch fo wie er in die Thure trat, fant auch die Ccuberi ohnmachtig nieder. Als fie fich erholt hatte, mar Dlivier verschwunden. Gie verlangte mit Beftigfeit, daß man fie nach bem Bagen bringe, fort, augenblidlich fort wollte fie aus ben Bemachern ber frevelnden Berruchtheit. 2ch! auf den erften Blid batte fie in Dlivier Brufon den jungen Menfchen erfannt, ber auf bem Bontneuf jenes Blatt ibr in ben Bagen geworfen, ber ihr das Raftchen mit ben Jumelen gebracht batte. -Run mar ja jeder Zweifel gehoben, la Regnie's fcbredliche Bermuthung gang bestätigt. Dlivier Brugon gebort ju ber fürchterlichen Mords bande, gewiß ermordete er auch den Meifter! - Und Dadelon? -Co bitter noch nie vom innern Gefühl getäuscht, auf den Tod angepadt von der höllischen Dacht auf Erden, an deren Dafenn fie nicht geglaubt, verzweifelte die Scuderi an aller Babrbeit. Gie gab Raum dem entsetlichen Berbacht, daß Dabelon mit verschworen fenn und Theil haben fonne an ber gräßlichen Blutschuld. Wie es benn geschieht, bag ber menschliche Beift, ift ibm ein Bild aufgegangen, emfig Farben fucht und findet, es greller und greller auszumalen, fo fand auch die Ccuberi, jeden Umftand ber That, Madelone Betragen in den fleinften Bugen ermagend, gar Bieles, jenen Berdacht ju nabren. Co murde Manches, mas ihr bisher als Bemeis ber Unichulb und Reinheit gegolten, ficheres Mertmal freveliger Bosbeit, ftudirter

Beuchelei. Jener berggerreißende Jammer, die blutigen Thranen tonnten wohl erpregt fenn von ber Tobesangit, nicht ben Geliebten bluten ju feben, nein - felbft ju fallen unter ber Sand bes Sentere. Gleich fich die Schlange, die fie im Bufen nabre, vom Salfe ju fcaffen; mit diesem Entschluß flieg die Scuberi aus bem Bagen. In ibr Gemach eingetreten, marf Dabelon fich ihr ju Fugen. Die himmelsaugen, ein Engel Gottes hat fie nicht treuer, ju ihr emporgerichtet, Die Sande bor ber mallenden Bruft gusammengefaltet, jammerte und flehte fie laut um bulfe und Eroft. Die Scuderi fich mubfam qu= fammenfaffend, fprach, indem fie bem Ton ihrer Stimme fo viel Ernft und Rube ju geben fuchte, ale ihr möglich: Beb' - geb' trofte bich nur über ben Morber, ben bie gerechte Strafe feiner Schandthaten erwartet - Die beilige Jungfrau moge verhuten, bag nicht auf dir felbft eine Blutichuld ichmer lafte. "Uch nun ift alles verloren!" - Dit biefem gellenden Ausruf ffurzte Madelon ohnmächtig ju Boben. Die Scuberi überließ die Sorge um bas Madchen ber Martiniere und entfernte fich in ein anderes Gemach. -

Ganz zerriffen im Innern, entzweit mit allem Irdischen wünschte die Scuderi, nicht mehr in einer Welt voll höllischen Truges zu leben. Sie klagte das Berhängniß an, das in bitterm hohn ihr so viele Jahre vergönnt, ihren Glauben an Tugend und Treue zu stärken, und nun in ihrem Alter das schöne Bild vernichte, welches ihr im Leben geleuchtet.

Sie vernahm, wie die Martiniere Madelon fortbrachte, die leise seufzte und jammerte: Ach! — auch sie — auch sie haben die Graussamen bethört. — Ich Elende — armer, unglücklicher Olivier! — Die Töne drangen der Scuderi ins Herz, und aufs neue regte sich aus dem tiessten Innern heraus die Ahnung eines Geheimnisses, der Glande an Oliviers Unschuld. Bedrängt von den widersprechendsten Gefühlen, ganz außer sich rief die Scuderi: Welcher Geist der hölle hat mich in die entsehliche Geschichte verwickelt, die mir das Leben kosten wird! — In dem Augenblick trat Baptiste hinein, bleich und erschrocken, mit der Nachricht, daß Desgrais draußen sen. Seit dem abscheulichen Prozeß der la Boisin war Desgrais Erscheinung in einem Hause der gewisse Borbote irgend einer peinlichen Anklage, daher kam Baptiste's Schreck, deshalb fragte ihn das Fräulein mit mildem Lächeln: Was ist dir, Baptiste? — Nicht wahr! — der Rame Scuderi

befand fich auf ber Lifte ber la Boifin? Ach um Chriftus willen, erwiederte Baptifte, am gangen Leibe gitternd, wie moget 3hr nur fo etwas aussprechen, aber Desgrais - ber entsehliche Desgrais, thut fo geheimnifvoll, fo bringend, er icheint es gar nicht erwarten gu tonnen, Gud ju feben! - Run, fprach bie Scuberi, nun Baptifte, fo führt ibn nur gleich berein ben Menschen, ber Guch fo fürchterlich ift, und ber mir menigstene feine Beforgnif erregen tann. - Der Brafibent, fprach Desgrais, ale er ine Gemach getreten, ber Brafibent la Regnie ichidt mich ju Gud, mein Fraulein, mit einer Bitte, auf beren Erfüllung er gar nicht hoffen murbe, fennte er nicht Guere Tugend, Guern Muth, lage nicht bas lette Mittel, eine boje Blutichulb an ben Jag ju bringen, in Guern Sanden, battet 3hr nicht felbft fcon Theil genommen an bem bofen Brogef, ber die Chambre ardente, une alle in Athem halt. Dlivier Brugon, feitbem er Guch gesehen bat, ift balb rafend. Go febr er icon gum Befenntnig fich ju neigen ichien, fo ichwort er boch jest aufe neue bei Chriftus und allen beiligen, bag er an bem Morbe Carbillace gang unfdulbig fen, wiewohl er ben Tob gern leiben wolle, ben er verdient habe. Bemertt, mein Fraulein, bag ber lette Bufat offenbar auf andere Berbrechen beutet, Die auf ibm laften. Doch vergebens ift alle Dube, nur ein Bort weiter berauszubringen, felbft die Drobung mit ber Tortur bat nichte gefruchtet. Er flebt, er beschwort une, ibm eine Unterredung mit Guch ju verschaffen, Guch nur, Guch allein will er Alles gefteben. Lagt Guch berab, mein Fraulein, Brugone Be tenntniß ju boren. Bie! rief bie Scuberi gang entruftet, foll ich bem Blutgericht jum Organ bienen, foll ich bas Bertrauen bes uns gludlichen Menichen migbrauchen, ibn aufe Blutgeruft ju bringen? -Rein Desgrais! mag Brufon auch ein verruchter Morber fenn, nie mar' es mir boch möglich, ibn fo fpigbubifch ju bintergeben. Richts mag ich von feinen Bebeimniffen erfahren, Die wie eine beilige Beichte in meiner Bruft verichloffen bleiben murben. Bielleicht, verfette Deds grais mit einem feinen Lacheln, vielleicht, mein Fraulein, andert fich Gure Befinnung, wenn 3br Brufon gebort habt. Batet 3br ben Brafibenten nicht felbft, er follte menfchlich fenn? Er thut es, indem er bem thorichten Berlangen Brugone nachgibt, und fo bas lette Mittel versucht, ebe er bie Tortur verhangt, ju ber Brugon langft reif ift. Die Scubert forat unwillführlich jufammen. Gebt, fubr Desgrais fort, seht, murdige Dame, man wird Euch keinesweges zumuthen, noch einmal in jene finsteren Gemächer zu treten, die Euch mit Grausen und Abscheu erfüllen. In der Stille der Nacht, ohne alles Aufsehen bringt man Olivier Bruson wie einen freien Menschen zu Euch in Euer Haus. Nicht einmal belauscht, doch wohl bewacht, mag er Euch dann zwanglos Alles bekennen. Daß Ihr für Euch selbst nichts von dem Elenden zu fürchten habt, dafür stebe ich Euch mit meinem Leben ein. Er spricht von Euch mit indrünstiger Bersehrung. Er schwört, daß nur das düstre Berhängniß, welches ihm verwehrt habe, Euch früher zu sehen, ihn in den Tod gestürzt. Und dann steht es ja bei Euch, von dem, was Euch Bruson entdeckt, so viel zu sagen, als Euch beliebt. Kann man Euch zu mehrerem zwingen?

Die Scuderi sah tief finnend vor sich nieder. Es war ihr, als muffe sie der höheren Macht gehorchen, die den Aufschluß irgend eines entsetlichen Geheimnisses von ihr verlange, als könne sie sich nicht mehr den wunderbaren Berschlingungen entziehen, in die sie willenlos gerathen. Plöglich entschlossen sprach sie mit Würde: Gott wird mir Fassung und Standhaftigkeit geben; führt den Brufon her, ich will ihn sprechen.

So wie damals, als Brufon das Kaftchen brachte, wurde um Mitternacht an die Sausthur der Scuderi gepocht. Baptifte, von dem nächtlichen Besuch unterrichtet, öffnete. Giskalter Schauer überlief die Scuderi, als sie an den leisen Tritten, an dem dumpfen Gemursmel wahrnahm, daß die Wächter, die den Brufon gebracht, sich in den Gangen des Sauses vertheilten.

Endlich ging leise die Thure des Gemache auf. Desgrais trat herein, hinter ihm Olivier Brugon, fesselfrei, in anständigen Kleidern. hier ift, sprach Desgrais, sich ehrerbietig verneigend, hier ift Brugon, mein wurdiges Fraulein! und verließ das Zimmer.

Brufon fant vor ber Ccuderi nieder auf beide Rnie, flehend erhob er bie gefalteten Sande, indem häufige Thranen ihm aus ben Augen rannen.

Die Ccuderi ichaute erblaßt, teines Wortes machtig, auf ihn berab. Gelbst bei ben entstellten, ja durch Gram, durch grimmen Schmerz verzerrten Bug n ftrablte der reine Ausdrud des treuften Bes muthe aus dem Junglingsantlig. Je langer die Scuderi ihre Augen

auf Brufone Geficht ruben ließ, befto lebhafter trat bie Erinnerung an irgend eine geliebte Berfon bervor, auf die fie fich nur nicht deuts lich zu befinnen vermochte. Alle Schauer wichen von ihr, fie vergaß, daß Cardiflace Morder vor ihr fnice, fie fprach mit bem anmuthigen Tone bes rubigen Boblwollens, ber ihr eigen: Run Brugon, was habt ihr mir ju fagen? Diefer, noch immer knieend, feufate auf bor tiefer, inbrunftiger Behmuth und fprach bann: D mein murbiges, mein hochverehrtes Fraulein, ift benn jebe Gpur ber Erinnerung an mich verflogen? Die Scuberi, ibn noch aufmertfamer betrachtend, erwieberte, bag fie allerdinge in feinen Bugen bie Mehnlichkeit mit einer von ihr geliebten Berfon gefunden, und bag er nur biefer Mehnlichfeit es verbante, wenn fie ben tiefen Abicheu vor bem Morber überwinde und ihn ruhig anhöre. Brugon, ichwer verlett burch biefe Borte, erhob fich fonell und trat, ben finftern Blid zu Boben gefentt, einen Schritt gurud. Dann fprach er mit bumpfer Stimme: Sabt ihr benn Unne Guiot gang vergeffen? - ihr Cohn Dlivier - ber Rnabe, ben 3hr oft auf Guern Rnien ichauteltet, ift es, ber bor Guch fteht. "D um aller Beiligen willen! " rief die Scuberi, indem fie mit beiben Sanden bas Geficht bededend in bie Bolfter gurudfant. Das Fraulein hatte wohl Urfache genug, fich auf diefe Beife gu . entfeten. Anne Buiot, Die Tochter eines verarmten Burgers, mar von flein auf bei ber Scuberi, Die fie, wie die Mutter bas liebe Rind, erzog mit aller Treue und Sorgfalt. 218 fie nun berangewachsen, fand fich ein hubscher fittiger Jungling, Claube Brufon geheißen, ein, ber um bas Mabchen marb. Da er nun ein grundgeschiefter Uhrmacher mar, ber fein reichliches Brob in Baris finden mußte, Unne ibn auch berglich lieb gewonnen batte, fo trug bie Gcuberi gar tein Bebenten, in die Beirath ihrer Pflegetochter ju willigen. Die jungen Leute richteten fich ein, lebten in ftiller, gludlicher Sauslichfeit, und mas ben Liebesbund noch fefter fnupfte mar bie Weburt eines munderschönen Rnaben, ber bolben Mutter treues Chenbilb.

Einen Abgott machte die Scuderi aus dem kleinen Olivier, den fie Stunden, Tage lang der Mutter entriß, um ihn zu liebkofen, zu hätscheln. Daher kam es, daß der Junge sich ganz an sie gewöhnte, und eben so gern bei ihr war, als bei der Mutter. Drei Jahre waren vorüber, als der Brodneid der Kunstgenossen Brusons es dahin brachte, daß seine Arbeit mit jedem Tage abnahm, so daß er zulest

taum fich fümmerlich ernähren konnte. Dazu kam die Sehnsucht nach seinem schönen heimatlichen Genf, und so geschah es, daß die kleine Familie dorthin zog, des Widerstrebens der Scuderi, die alle nur mögliche Unterstützung versprach, unerachtet. Noch ein paarmal schrieb Anne an ihre Pflegemutter, dann schwieg sie, und diese mußte glauben, daß das glückliche Leben in Brußons heimat das Andenken an die früher verlebten Tage nicht mehr aufkommen lasse.

Es waren jest gerade brei und zwanzig Jahre ber, ale Brufon mit feinem Beibe und Rinde Paris verlaffen und nach Genf gesogen.

D entfeplich, rief bie Scuberi, ale fie fich einigermaßen wieber erholt hatte, o entfeplich! - Dlivier bift bu? - ber Sohn meiner Unne! - Und jest! - "Bohl, verfeste Dlivier rubig und gefaßt, wohl, mein wurdiges Fraulein, battet 3hr nimmermehr ahnen fonnen, bag ber Rnabe, ben 3hr wie bie gartlichfte Mutter haticheltet, bem Ihr, auf Guerm Schoof ihn ichautelnd, Rafcherei auf Rafcherei in ben Mund fledtet, bem 3hr bie fußeften Ramen gabt, jum Junglinge gereift bereinft vor Euch fteben murbe, graflicher Blutichuld angeflagt! - 3ch bin nicht vorwurfefrei, die Chambre ardente fann mich mit Recht eines Berbrechens zeihen; aber, fo mahr ich felig ju fterben hoffe, fen es auch durch des Bentere Sand, rein bin ich von jeder Blutichuld, nicht burch mich, nicht burch mein Berichulden fiel ber ungludliche Carbillac!" - Dlivier gerieth bei biefen Borten in ein Bittern und Schwanken. Stillichweigend wies bie Scuberi auf einen fleinen Geffel, ber Olivier jur Geite fand. Er ließ fich langfam nieber.

"Ich hatte Zeit genug, fing er an, mich auf die Unterredung mit Euch, die ich als die lette Gunst des versöhnten himmels bestrachte, vorzubereiten, und so viel Rahe und Fassung zu gewinnen als nöthig, Euch die Geschichte meines entsetzlichen, unerhörten Mißsgeschicks zu erzählen. Erzeigt mir die Barmherzigkeit, mich ruhig anzuhören, so sehr Guch auch die Entdeckung eines Geheimnisses, das Ihr gewiß nicht geahnet, überraschen, sa mit Grausen erfüllen mag. — hätte mein armer Bater Paris doch niemals verlassen! — So weit meine Erinnerung an Genf reicht, sinde ich mich wieder, von den trostlosen Eltern mit Thränen benetzt, von ihren Klagen, die ich nicht verstand, selbst zu Thränen gebracht. Später kam mir das deuts

liche Gefühl, bas volle Bewußtsein bes brudenbften Mangele, bes tiefen Glende, in bem meine Eltern lebten. Mein Bater fand fich in allen feinen hoffnungen getäuscht. Bon tiefem Gram niedergebeugt, erbrudt, farb er in bem Augenblid, ale es ihm gelungen mar, mich bei einem Goldschmidt als Lehrjunge unterzubringen. Meine Mutter fprach viel von Guch, fie wollte Guch Alles flagen, aber bann überfiel fie die Muthlofigfeit, welche vom Glend erzeugt wird. Das und auch mohl faliche Scham, die oft an dem todmunden Gemuthe nagt, hielt fie von ihrem Entichluß gurud. Benige Monden nach bem Tode meines Batere folgte ibm meine Mutter ine Brab." Arme Unne! arme Unne! rief die Scuderi von Schmerz überwältigt. "Dant und Preis ber emigen Macht bes Simmele, baf fie binüber ift, und nicht fallen fieht ben geliebten Cobn unter ber Sand bes Bentere, mit Chande gebrandmartt." Go fdrie Dlivier laut auf, inbem er einen wilden entsetlichen Blid in die bobe marf. Es murde braugen unruhig, man ging bin und ber. "bo, bo, fprach Dlivier mit einem bittern Lacheln, Desgrais wedt feine Spieggefellen, ale ob ich bier entfliehen konnte. - Doch weiter! - 3ch murde von meinem Deifter hart gehalten, unerachtet ich balb am beften arbeitete, ja mohl end= lich den Deifter weit übertraf. Es begab fich, daß einft ein Fremder in unfere Bertftatt tam, um einiges Gefchmeibe ju taufen. 216 ber nun einen ichonen Salsichmud fab, ben ich gearbeitet, flopfte er mir mit freundlicher Diene auf die Schultern, indem er, ben Schmud beaugelnd, fprach: Gi, Gi! mein junger Freund, bas ift ja gang bortreffliche Arbeit. 3ch mußte in ber That nicht, wer Guch noch andere übertreffen follte, als René Cardillac, der freilich der erfte Goldschmidt ift, ben es auf ber Belt gibt. Bu bem folltet 3hr bingeben; mit Freuden nimmt er Guch in feine Bertftatt, benn nur 3hr fonnt ihm beifteben in feiner tunftvollen Arbeit, und nur von ibm allein konnt Ihr dagegen noch lernen. Die Borte bes Fremden maren tief in meine Geele gefallen. 3ch batte feine Rube mehr in Benf, mich jog es fort mit Bewalt. Endlich gelang es mir, mich von meinem Deifter los ju machen. 3ch tam nach Baris. René Cardillac empfing mich falt und barich. 3ch ließ nicht nach, er mußte mir Arbeit geben, fo geringfügig fie auch fenn mochte. 3ch follte einen fleinen Ring fertis gen. 218 ich ihm bie Arbeit brachte, fab er mich ftarr an mit feinen funkelnden Mugen, ale wollt' er bineinschauen in mein Innerftes. Dann sprach er: Du bist ein tüchtiger, wackerer Geselle, Du kannst zu mir ziehen und mir helsen in der Werkstatt. Ich zahle Dir gut, Du wirst mit mir zusrieden senn. Cardillac hielt Wort. Schon mehrere Wochen war ich bei ihm, ohne Madelon gesehen zu haben, die, irr' ich nicht, auf dem Lande bei irgend einer Muhme Cardillacs damals sich aushielt. Endlich kam sie. D du ewige Macht des himmels, wie geschah mir, als ich das Engelsbild sah! — hat je ein Mensch so geliebt als ich! Und nun! — D Madelon!"

Dlivier konnte vor Behmuth nicht weiter fprechen. Er hielt beide Sande vors Geficht und schluchzte heftig. Endlich mit Gewalt den wilden Schmerz, ber ihn erfaßt, niederkampfend sprach er weiter.

"Madelon blidte mich an mit freundlichen Augen. öfter und öfter in die Berfftatt. Mit Entzuden gewahrte ich ihre Liebe. Go ftreng der Bater une bemachte, mancher verftohlne Sandebrud galt ale Beichen bes gefchloffenen Bundes, Carbillac ichien nichts ju merten. 3ch gebachte, batte ich erft feine Bunft gewonnen, und fonnte ich die Meifterschaft erlangen, um Madelon zu werben. Gines Morgens, als ich meine Arbeit beginnen wollte, trat Carbillac por mich bin, Born und Berachtung im finftern Blid. 3ch bedarf Deiner Arbeit nicht mehr, fing er an, fort aus dem Saufe noch in Diefer Stunde, und lag Dich nie mehr bor meinen Augen feben. Barum ich Dich bier nicht mehr bulben fann, brauche ich Dir nicht ju fagen. Rur Dich armen Schluder bangt die fuße Frucht zu boch, nach ber Du trachteft! 3ch wollte reben, er padte mich aber mit farter Fauft und warf mich jur Thure hinaus, daß ich niederfturzte und mich bart verwundete an Ropf und Arm. - Emport, gerriffen vom grimmen Schmerz verließ ich bas Saus, und fand endlich am außerften Ende der Borftadt St. Martin einen gutmuthigen Befannten, der mich aufnahm in feine Bodenkammer. 3ch hatte feine Rube, feine Raft. Bur Rachtzeit umichlich ich Carbillace Saus, mahnend, daß Mabelon meine Ceufger, meine Rlagen vernehmen, bag es ihr vielleicht gelingen werbe, mich vom Genfter berab unbelauscht ju fprechen. Allerlei verworrene Blane freugten in meinem Gehirn, ju beren Ausführung ich fie ju bereden hoffte. Un Cardillace Saus in ber Strafe Ricaife ichließt fich eine bobe Mauer mit Blenden und alten, halb gerftudelten Steinbildern darin. Dicht bei einem folden Steinbilde ftebe ich in einer Racht und febe binauf nach ben Genftern bes Saufes bie in ben Sof

geben, ben bie Mauer einschließt. Da gewahre ich ploglich Licht in Carbillace Bereftatt. Ge ift Mitternacht, nie mar fonft Carbillac ju Diefer Stunde mach, er pflegte fich auf ben Schlag neun Uhr gur Rube ju begeben. Dir pocht bas berg bor banger Ahnung, ich bente an irgend ein Greigniß, bas mir vielleicht ben Gingang bahnt. Doch gleich verschwindet bas licht wieder. 3ch brude mich an bas Steinbild, in die Blende binein, boch entfest pralle ich gurud, ale ich einen Begendrud fuble, ale fen bas Bild lebendig worden. In bem bammernben Schimmer ber Racht gewahre ich nun, daß ber Stein fich langfam brebt, und hinter bemfelben eine finftere Beftalt bervorschlupft, Die leifen Trittes bie Strafe binabgeht. 3ch fpringe an bas Steinbild binan, es flebt wie gupor bicht an ber Mauer. Unwillfürlich, wie von einer innern Dacht getrieben, fcbleiche ich binter ber Beftalt Berade bei einem Marienbilde ichaut die Beftalt fich um, der volle Schein ber bellen Lampe, die vor bem Bilbe brennt, fallt ibr ins Antlig. Es ift Carbillac! Gine unbegreifliche Angft, ein unbeimliches Grauen überfällt mich. Wie burch Bauber feft gebannt muß ich fort - nach - bem gefpenftischen Rachtwanderer. Dafür halte ich ben Deifter, unerachtet nicht die Beit bes Bollmonde ift, in ber folder Sput Die Schlafenden bethort. Endlich verschwindet Carbillac feitwarte in ben tiefen Schatten. An einem fleinen, mir wohl befannten Rauspern gemabre ich indeffen, bag er in die Ginfabrt eines Saufes getreten ift. Bas bedeutet bas, mas wird er beginnen? - Go frage ich mich felbft voll Erstaunen, und brude mich bicht an bie Baufer. Richt lange bauerte, fo tommt fingend und trillerirend ein Mann baber mit leuchtendem Federbufch und flirrenden Sporen. Bie ein Tiger auf feinen Raub, fturat fich Carbillac aus feinem Schlupfwintel auf ben Mann, ber in bemfelben Augenblid rochelnb ju Boben fintt. Dit einem Schrei bes Entfegens fpringe ich beran, Carbillac ift über ben Dann, ber ju Boben liegt, ber. Deifter Carbillac mas thut ibr, rufe ich laut. "Bermalebeiter!" brult Carbillac, rennt mit Bligeefchnelle bei mir vorbei und verschwindet. Bang außer mir, taum ber Schritte machtig, nabere ich mich bem Riedergeworfe= nen. 3ch fnice bei ibm nieber, vielleicht, bent' ich, ift er noch ju retten, aber teine Spur bes lebens ift mehr in ibm. In meiner-Todesangft gewahre ich taum, daß mich die Marecauffee umringt hat. "Schon wieder einer von ben Teufeln niebergeftredt - be be

- junger Menich, mas machit du da - bift einer von ber Bande? - fort mit bir!" Go ichrien fie burcheinander und paden mich an. Raum vermag ich ju ftammeln, bag ich folche gräßliche Unthat ja gar nicht hatte begeben fonnen, und daß fie mich im Frieden gieben laffen möchten. Da leuchtet mir einer ine Geficht und ruft lachend: Das ift Olivier Brugon, ber Goldschmidtegefelle, ber bei unferm ehrlichen, braven Meifter René Carbillac arbeitet! - ja - ber wird die Leute auf ber Strafe morben! - fieht mir recht barnach aus ift recht nach ber Art ber Mordbuben, daß fie beim Leichnam lamentiren und fich fangen laffen werben. - Bie mar's Junge? - ergable breift. "Dicht vor mir, fprach ich, fprang ein Menfch auf ben bort los, fließ ibn nieber und rannte blipfcnell bavon, ale ich laut auffchrie. 3ch wollt' doch feben, ob der Riedergeworfene noch ju retten mare." Rein, mein Sohn, ruft einer von denen, die den Leichs nam aufgehoben, ber ift bin, burche berg, wie gewöhnlich, geht ber Doldflich. Teufel, fpricht ein anderer, tamen wir boch wieber gu fpat wie vorgestern; bamit entfernen fie fich mit bem Leichnam.

Wie mir zu Muthe war, kann ich gar nicht sagen; ich fühlte mich an, ob nicht ein böser Traum mich nede, es war mir, als müßt' ich nun gleich erwachen und mich wundern über das tolle Trugbild.

— Cardillac — der Bater meiner Madelon, ein verruchter Mörder!

— Ich war kraftlos auf die steinernen Stusen eines Hauses gesunken. Immer mehr und mehr dämmerte der Morgen herauf, ein Offizierhut, reich mit Federn geschmückt, lag vor mir auf dem Pflaster. Cardillacs blutige That, auf der Stelle begangen, wo ich saß, ging vor mir hell auf. Entset rannte ich von dannen.

Ganz verwirrt, beinahe besinnungslos sitze ich in meiner Dachstammer, da geht die Thur auf und René Cardillac tritt herein. Um Christus willen! was wollt ihr? schrie ich ihm entgegen. Er, das gar nicht achtend, kommt auf mich zu und lächelt mich an mit einer Ruhe und Leutseligkeit, die meinen inneren Abscheu vermehrt. Er rückt einen alten, gebrechlichen Schemel heran und setzt sich zu mir, der ich nicht vermag, mich von dem Strohlager zu erheben, auf das ich mich geworfen. "Run Olivier, fängt er an, wie geht es dir, armer Junge? Ich habe mich in der That garstig übereilt, als ich dich aus dem hause stieß, du fehlst mir an allen Eden und Enden. Eben jest habe ich ein Wert vor, das ich ohne deine hülse gar nicht

vollenden kann. Wie mar's, wenn du wieder in meiner Werkstatt arbeitetest? — Du schweigst? — Ja ich weiß, ich habe dich beleidigt. Nicht verhehlen wollt' ich's dir, daß ich auf dich zornig war, wegen der Liebelei mit meiner Madelon. Doch recht überlegt habe ich mir das Ding nahcher, und gefunden, daß bei deiner Geschicklichkeit, deinem Fleiß, deiner Treue ich mir keinen bessern Gidam wünschen kann als eben dich. Komm also mit mir und siehe zu, wie du Madelon zur Frau gewinnen magst."

Cardillace Borte burchichnitten mir bas Berg, ich erbebte bor feiner Booheit, ich konnte kein Wort hervorbringen. "Du gauderft, fuhr er nun fort mit icharfem Ton, indem feine funtelnden Augen mich durchbohren, bu gauberft? - bu fannft vielleicht beute noch nicht mit mir fommen, bu haft andere Dinge vor! - bu willft vielleicht Desgrais besuchen ober bich gar einführen laffen bei d'Argenson ober la Regnie. Rimm bich in Acht, Buriche, daß die Rrallen, die bu hervorloden willft gu anderer Leute Berberben, dich nicht felbft faffen und gerreißen." Da macht fich mein tief emportes Gemuth plöglich Luft. Mögen die, rufe ich, mogen die, die fich gräßlicher Unthat bewußt find, jene Ramen fühlen, die ihr eben nanntet, ich barf bas nicht - ich habe nichts mit ihnen zu schaffen. "Gigentlich, fpricht Carbillac weiter, eigentlich, Dlivier, macht es bir Ehre, wenn bu bei mir arbeiteft, bei mir, bem berühmteften Deifter feiner Beit, überall hochgeachtet megen feiner Treue und Rechtschaffenheit, fo baß jede boje Berlaumdung ichmer gurudfallen murbe auf bas Saupt bes Berlaumbere. - Bas nun Mabelon betrifft, fo muß ich bir nur gefteben, daß du meine Rachgiebigkeit ihr allein verdankeft. Gie liebt dich mit einer heftigkeit, die ich dem garten Rinde gar nicht gutrauen fonnte. Bleich ale bu fort warft, fiel fie mir ju Rugen, umichlang meine Rnie und geftand unter taufend Thranen, baf fie obne bich nicht leben konne. 3ch bachte, fie bilbe fich bas nur ein, wie es benn bei jungen verliebten Dingern ju gescheben pflegt, daß fie gleich fterben wollen, wenn bas erfte Milchgeficht fie freundlich angeblickt. Aber in ber That, meine Mabelon murbe fiech und frant, und wie ich ibr benn bas tolle Beug ausreben wollte, rief fie bunbertmal beinen Ras men. Bas fonnt' ich endlich thun, wollt' ich fie nicht verzweifeln laffen. Geftern Abend fagt' ich ibr, ich willige in Alles und merde bich beute holen. Da ift fie über Racht aufgeblüht wie eine Rofe,

und harrt nun auf dich ganz außer sich vor Liebessehnsucht." — Mag es mir die ewige Macht des himmels verzeihen, aber selbst weiß ich nicht, wie es geschah, daß ich plöplich in Cardillacs hause stand, daß Madelon laut aufjauchzend: Olivier — mein Olivier — mein Geliebter — mein Gatte! auf mich gestürzt, mich mit beiden Armen umschlang, mich fest an ihre Brust drückte, daß ich im Uebersmaaß des höchsten Entzückens bei der Jungfrau und allen heiligen schwor, sie nimmer, nimmer zu verlassen!"

Erschüttert von bem Unbenten an biefen enticheibenben Augenblid mußte Dlivier inne halten. Die Scuberi, von Graufen erfüllt über die Unthat eines Mannes, ben fie fur die Tugend, die Recht-Schaffenheit felbft gehalten, rief: Entfehlich! - Rene Cardillac gebort gu ber Mordbande, die unfere gute Stadt fo lange gur Rauberhöhle machte? "Bas fagt ibr, mein Fraulein, fprach Dlivier, gur Bande? Die bat es eine folche Bande gegeben. Cardillac allein mar es, ber mit verruchter Thatigfeit in ber gangen Stadt feine Schlachtopfer fuchte und fand. Daß er es allein mar, barin liegt bie Gicherheit, womit er feine Streiche führte, Die unüberwundene Schwierigkeit, bem Morber auf die Spur gu fommen. - Doch lagt mich fortfahren, ber Berfolg wird Guch die Beheimniffe bes verruchteften und jugleich ungludlichften aller Menichen aufflaren. - Die Lage, in ber ich mich nun bei bem Deifter befand, jeder mag bie fich leicht benten. Der Schritt mar gefcheben, ich tonnte nicht mehr gurud. Buweilen war es mir, ale fen ich felbft Carbillace Mordgehülfe geworden, nur in Madelone Liebe vergaß ich die innere Bein, die mich qualte, nur bei ihr fonnt' es mir gelingen, jede außere Spur namenlofen Grams meg zu tilgen. Arbeitete ich mit bem Alten in ber Bereffatt, nicht ine Untlig vermochte ich ihm ju ichauen, taum ein Bort ju reben por bem Graufen, bas mich durchbebte in ber Rahe bes entfeglichen Menichen, ber alle Tugenben bes treuen, gartlichen Baters, bes guten Burgere erfullte, mabrend die Racht feine Unthaten verschleierte. Das belon, bas fromme, engelereine Rind, bing an ihm mit abgöttischer Liebe. Das berg burchbohrt' es mir, wenn ich baran bachte, bag, trafe einmal bie Rache ben entlarvten Bofewicht, fie ja, mit aller bollifchen Lift bee Catane getäuscht, ber gräßlichften Bergweiflung unterliegen muffe. Schon bas verschloß mir ben Mund, und hatt' ich ben Tob bes Berbrechers barum bulben muffen. Unerachtet ich

aus ben Reden ber Marechauffee genug entnehmen tonnte, maren mir Carbillace Unthaten, ihr Motiv, die Urt, fie auszuführen, ein Rathfel: die Aufflarung blieb nicht lange aus. Gines Tages mar Cardillac, ber fonft meinen Abicheu erregend, bei ber Arbeit in ber heiterften Laune, fcbergte und lachte, febr ernft und in fich gefehrt. Bloglich warf er bas Beidmeibe, woran er eben arbeitete, bei Geite, bag Stein und Berlen auseinander rollten, fand heftig auf und fprach: Dlivier! - es tann gwifchen und Beiden nicht fo bleiben, bies Berhaltniß ift mir unertraglich. - Bas ber feinften Schlauigfeit Desgrais und feiner Spieggefellen nicht gelang ju entbeden, bas fpielte bir ber Bufall in die Sande. Du haft mich geschaut in ber nachtlichen Arbeit, ju ber mich mein bofer Stern treibt, fein Biberftand ift möglich. - Auch bein bofer Stern mar es, ber bich mir folgen ließ, ber bich in undurchbringliche Schleier bullte, ber beinem Fugtritt bie Leichtigfeit gab, bag bu unborbar manbelteft wie bas fleinfte Thier, fo daß ich, ber ich in ber tiefften Racht flar fchaue wie ber Tiger, ber ich Strafen weit bas fleinfte Beraufch, bas Sumfen ber Mude vernehme, bich nicht bemerfte. Dein bofer Stern bat bich, meinen Befährten, mir jugeführt. Un Berrath ift, fo wie bu jest ftehft, nicht mehr ju benten. Darum magft bu Alles wiffen. "Dimmermehr werd' ich bein Gefahrte fenn, beuchlerifder Bofewicht." Go wollt' ich aufschreien, aber bas innere Entfeben, bas mich bei Carbillace Borten erfaßt, ichnurte mir die Reble gu. Statt ber Borte vermochte ich nur einen unverständlichen Laut auszuftogen. Cardillac feste fich wieder in feinen Arbeiteftuhl. Er trodnete fich ben Schweiß von ber Stirne. Er ichien, bon ber Erinnerung bes Bergangenen bart berührt, fich mubfam ju faffen. Endlich fing er an: "Beife Manner fprechen viel von ben feltfamen Ginbruden, beren Frauen in guter Soffnung fabig find, von bem munberbaren Ginfluß folch lebhaften, willenlofen Ginbrude von außen ber auf bas Rind. Bon meiner Mutter ergablte man mir eine munberliche Beschichte. Ale bie mit mir im erften Monat ichwanger ging, ichaute fie mit andern Beibern einem glangenden hoffeft gu, bas in Trianon gegeben murbe. Da fiel ihr Blid auf einen Cavalier in fpanifcher Rleidung mit einer bligenden Juwelenkette um ben Sale, von ber fie die Augen gar nicht mehr abwenden tonnte. 3hr ganges Befen mar Begierbe nach ben funkelnden Steinen, die ihr ein überirdifches But dunkten. Derfelbe Cavalier hatte vor mehreren Jahren, ale meine Mutter noch nicht verheirathet, ihrer Tugend nachgeftellt, mar aber mit Abicheu gurudgewiesen worden. Meine Mutter erfannte ibn wieber, aber jest mar es ibr, als fen er im Glang ber ftrablenden Diamanten ein Befen boberer Urt, ber Inbegriff aller Schonbeit. Der Cavalier bemertte bie febnfuchtevollen, feurigen Blide meiner Mutter. Er glaubte jest gludlicher gu fenn ale vormale. Er mußte fich ihr ju nabern, noch mehr, fie bon ihren Bekannten fort an einen einsamen Drt zu loden. Dort ichloß er fie brunftig in feine Arme, meine Mutter faßte nach ber iconen Rette, aber in bemfelben Augenblid fant er nieder und rig meine Mutter mit fich ju Boben. Gep es, bag ihn ber Schlag ploglich getroffen, oder aus einer andern Urfache; genug, er mar todt. Bergebens war bas Muben meiner Mutter, fich ben im Tobestrampf erftarrten Armen bes Leichnams ju entwinden. Die hohlen Augen, beren Gehfraft erloschen, auf fie gerichtet, malgte ber Tobte fich mit ihr auf bem Boben. 3hr gellenbes Sulfegefdrei brang enblich bis ju in ber Gerne Borübergebenden, die berbeieilten und fie retteten aus ben Armen bes graufigen Liebhabers. Das Entfegen marf meine Mutter auf ein ichweres Rrantenlager. Man gab fie, mich verloren, boch fie gefundete und die Entbindung mar gludlicher, ale man je batte hoffen tonnen. Aber bie Schreden jenes fürchterlichen Augenblicks hatten mich getroffen. Dein bofer Stern mar aufgegangen und batte ben Funten hinabgeschoffen, ber in mir eine ber feltfamften und verberblichften Leibenschaften entzundet. Schon in ber frubeften Rindbeit gingen mir glangenbe Diamanten, golbenes Gefchmeibe über Alles. Man hielt bas für gewöhnliche findische Reigung. Aber es zeigte fich anders, benn als Knabe fahl ich Gold und Jumelen, mo ich fie habhaft werben tonnte. Bie ber geübtefte Renner unterschied ich aus Inftinkt unachtes Gefchmeibe von achtem. Rur Diefes lodte mich, unachtes fo wie geprägtes Gold ließ ich unbeachtet liegen. Den graufamften Buchtigungen bes Batere mußte die angeborne Begierbe weichen. Um nur mit Gold und eblen Steinen bandthieren gu fonnen, mandte ich mich jur Goldschmidte-Brofeffion. 3ch arbeitete mit Leidenschaft und murbe bald ber erfte Meifter biefer Urt. Run begann eine Beriobe, in ber ber angeborne Trieb, fo lange nieberge-

brudt, mit Gewalt emporbrang und mit Macht wuche, Alles um fich ber weggebrend. Go wie ich ein Geschmeibe gefertigt und abgeliefert, fiel ich in eine Unruhe, in eine Eroftlofigfeit, die mir Schlaf, Befundheit - Lebensmuth raubte. - Bie ein Befpenft ftand Tag und Racht die Berfon, für bie ich gearbeitet, mir por Augen, gefchmudt mit meinem Befchmeibe, und eine Stimme raunte mir in die Dhren: Es ift ja bein - es ift ja bein - nimm es boch - mas follen Die Diamanten bem Tobten! - Da legt' ich mich endlich auf Diebes-3ch batte Butritt in ben Saufern ber Großen, ich nutte fcnell jede Belegenheit, fein Schlof widerftand meinem Befchid und bald mar ber Schmud, ben ich gearbeitet, wieder in meinen Sanden. -- Aber nun vertrieb felbft das nicht meine Unruhe. Jene unbeims liche Stimme ließ fich bennoch vernehmen und höhnte mich und rief: Do bo, bein Beschmeibe tragt ein Tobter! - Gelbft mußte ich nicht, wie es tam, daß ich einen unaussprechlichen Sag auf die marf, benen ich Schmud gefertigt. Ja! im tiefften Innern regte fich eine Mordluft gegen fie, vor der ich felbft erbebte. - In diefer Beit taufte ich Diefes Saus. 3ch mar mit dem Befiger Sandels einig geworten, bier in diefem Bemach fagen wir erfreut über bas geschloffene Beschäft beisammen, und tranfen eine Flasche Bein. Es mar Racht worben, ich wollte aufbrechen, ba fprach mein Berfaufer: bort, Deifter Rene, ebe 3hr fortgebt, muß ich Guch mit einem Bebeimnig Diefes Saufes befannt machen. Darauf ichloß er jenen in die Mauer eingefügten Schrant auf, ichob die Sintermand fort, trat in ein fleines Gemach, budte fich nieder, bob eine Fallthur' auf. Gine fteile, fcmale Treppe fliegen wir binab, tamen an ein ichmales Bfortchen, das er aufichloß, traten binaus in ben freien Bof. Run ichritt ber alte Berr, mein Bertäufer, binan an die Mauer, ichob an einem nur wenig bervorragenden Gifen, und alebald brehte fich ein Stud Mauer los, fo bag ein Menich bequem durch die Deffnung ichlupfen und auf die Strage gelangen tonnte. Du magft einmal bas Runftftud feben, Dlivier, bas mabricheinlich ichlaue Monche bes Rlofters, welches ebemale bier lag, fertigen liegen, um beimlich aus = und einschlupfen ju fonnen. Es ift ein Stud Solg, nur von außen gemortelt und gefuncht, in bas von außenher eine Bilbfaule, auch nur von Solz, boch gang wie Stein, eingefügt ift, welches fich mit fammt der Bilbfaule auf verborgenen Angeln brebt. - Duntle Bedanten fliegen in mir auf, als

to diefe Einrichtung fab, es mar mir, ale fen vorgearbeitet folden Thaten, Die mir felbft noch Bebeimniß blieben. Gben batt' ich einem berrn vom hofe einen reichen Schmud abgeliefert, ber, ich weiß es, einer Operntangerin bestimmt mar. Die Todesfolter blieb nicht aus - bas Befpenft hielt fich an meine Schritte - ber liepelnde Catan an mein Dhr! - 3ch jog ein in bas baus. In blutigem Angftfcweiß gebadet, malgte ich mich fclaflos auf bem Lager! 3ch feb' im Beifte ben Menichen ju ber Tangerin ichleichen mit meinem Boller Buth fpringe ich auf - merfe ben Mantel um -fteige berab die gebeime Treppe - fort burch die Mauer nach ber Strafe Ricaife. - Er tommt, ich falle über ibn ber, er fcbreit auf, boch von hinten festgepadt ftoge ich ihm ben Dolch ine Berg - ber Schmud ift mein! - Dies gethan fühlte ich eine Rube, eine Bufriedenheit in meiner Geele, wie fonft niemale. Das Befpenft mar verschwunden, die Stimme bes Satans ichwieg. Run wußte ich, mas mein bofer Stern wollte, ich mußt' ibm nachgeben ober untergeben! - Du begreifft jest mein ganges Thun und Treiben, Dlivier! -Glaube nicht, daß ich barum, weil ich thun muß, mas ich nicht laffen fann, jenem Befühl bes Mitleide, bes Erbarmene, mas in der Ratur bes Menschen bedingt fenn foll, rein entfagt babe. Du weißt, wie fcmer es mir wird, einen Comud abzuliefern; wie ich fur manche, beren Tob ich nicht will, gar nicht arbeite, ja wie ich fogar, weiß ich, daß am morgenden Tage Blut mein Gefpenft verbannen wird, beute es bei einem tuchtigen Fauftichlage bewenden laffe, ber ben Befiger meines Rleinode ju Boden ftredt, und mir diefes in die Sand liefert." - Dies alles gesprochen, führte mich Carbillac in bas gebeime Bewolbe und gonnte mir den Unblid feines Juwelen-Rabinets. Der Ronig befitt es nicht reicher. Bei jedem Schmud mar auf einem tleinen, baran gehängten Bettel genau bemertt, für wen er gearbeitet, wann er burch Diebstahl, Raub ober Mord genommen worden. "Un beinem Bochzeitstage, fprach Carbillac bumpf und feierlich, an beinem bochgeitstage, Dlivier, wirft bu mir, bie band gelegt auf bes gefreugigten Chriftus Bild, einen beiligen Gib fcmoren, fo wie ich gestorben, alle diefe Reichthumer in Staub ju vernichten burch Mittel, Die ich bir bann befannt machen werbe. 3ch will nicht, daß irgend ein menichlich Befen, und am wenigsten Mabelon und Du, in ben Befit bes mit Blut ertauften borte fomme." Gefangen in Diefem

Labyrinth bes Berbrechens, zerriffen von Liebe und Abicheu, von Wonne und Entfeten, mar ich bem Berbammten zu vergleichen, bem ein holber Engel milb lachelnd binaufwinft, aber mit glübenben Rrallen festgepadt balt ibn ber Satan, und bes frommen Engels Liebeslächeln, in bem fich alle Celigfeit bes boben himmels abfpiegelt, wird ihm gur grimmigften feiner Qualen. - 3ch bachte an Flucht - ja an Gelbstmord - aber Madelon! - Tadelt mich, tadelt mich, mein würdiges Fraulein, daß ich ju fcmach mar, mit Gewalt eine Leidenschaft niederzufämpfen, Die mich an bas Berbrechen feffelte; aber buge ich nicht bafur mit ichmachvollem Tobe? - Gines Tages tam Carbillac nach Saufe ungewöhnlich beiter. Er liebtofte Mabelon, warf mir die freundlichften Blide gu, trant bei Tifche eine Flasche edlen Beine, wie er es nur an boben Feft- und Feiertagen zu thun pflegte, fang und jubilirte. Dabelon batte und verlaffen, ich wollte in die Bertftatt: "Bleib figen, Junge, rief Cardillac, beut' feine Urbeit mehr, lag und noch eine trinfen auf bas Bohl ber allerwurdig= ften, vortrefflichften Dame in Baris." Rachbem ich mit ihm angeftogen und er ein volles Glas geleert batte, fprach er: Sag' an, Dlivier! wie gefallen bir bie Berfe:

> Un amant qui craint les voleurs n'est point digne d'amour!

Er ergablte nun, mas fich in ben Gemachern ber Maintenon mit Guch und bem Ronige begeben und fügte bingu, daß er Guch von jeher verehrt habe, wie fonft fein menfchliches Befen, und bag 3br, mit folch bober Tugend begabt, vor ber ber bofe Stern fraflos erbleiche, felbft ben ichonften von ihm gefertigten Schmud tragend, niemale ein bofes Gefpenft, Mordgebanten in ihm erregen murbet. "bore, Olivier, fprach er, wogu ich entschloffen. Bor langer Beit follt' ich Salefchmud und Armbander fertigen für Senriette von England und felbft die Steine bagu liefern. Die Arbeit gelang mir wie feine andere, aber es gerrif mir die Bruft, wenn ich daran bachte, mich bon bem Schmud, ber mein Bergenefleinob geworben, trennen ju muffen. Du weißt ber Bringeffin ungludlichen Tob burch Meuchels morb. 3ch behielt ben Schmud und will ihn ale ein Beichen meiner Chrfurcht, meiner Dantbarteit bem Fraulein von Scuberi fenden im Ramen ber verfolgten Banbe. - Augerbem, daß die Scuberi bas iprechenbe Beichen ihres Triumphe erhalt, verhöhne ich auch Desgrais

und feine Gefellen, wie fie es verbienen. - Du follft ihr ben Schmud bintragen." Go wie Cardillac Guern Ramen nannte, Fraulein, mar es, ale murben fcmarge Schleier meggezogen, und bas fcone, lichte Bild meiner gludlichen früben Rinderzeit ginge wieder auf in bunten, glangenden garben. Es tam ein munderbarer Troft in meine Geele, ein hoffnungeftrahl, bor bem die finftern Beifter ichwanden. Carbillac mochte ben Ginbrud, ben feine Borte auf mich gemacht, mahrnehmen und nach feiner Art beuten. "Dir fcheint, fprach er, mein Borhaben au behagen. Gefteben tann ich mobl, daß eine tief' innere Stimme, fehr verschieden von der, welche Blutopfer verlangt wie ein gefräßiges Raubthier, mir befohlen hat, daß ich folches thue. - Manchmal wird mir wunderlich im Gemuthe - eine innere Angft, die Furcht vor irgend etwas Entfehlichem, beffen Schauer aus einem fernen Jenfeits herüber weben in die Beit, ergreift mich gewaltsam. Es ift mir bann fogar, ale ob bae, mas ber bofe Stern begonnen burch mich, meiner unfterblichen Geele, die baran feinen Theil bat, jugerechnet werben tonne. In folder Stimmung befchloß ich, fur die beilige Jungfrau in ber Rirche St. Guftache eine icone Diamanten=Rrone ju fertigen. Aber jene unbegreifliche Ungft überfiel mich ftarter, fo oft ich bie Arbeit beginnen wollte, ba unterließ ich's gang. Jest ift es mir, als wenn ich ber Tugend und Frommigfeit felbft bemuthevoll ein Opfer bringe und wirksame Rurfprache erflebe, indem ich ber Ccuberi ben ichonften Schmud fende, ben ich jemale gearbeitet." - Carbillac, mit Gurer gangen Lebensweise, mein Fraulein, auf bas genauefte befannt, gab mir nun Art und Beife fo wie die Stunde an, wie und wann ich ben Schmud, ben er in ein fauberes Raftchen fcblog, abliefern folle. Dein ganges Befen mar Entjuden, benn ber himmel felbit zeigte mir burch ben frevelichen Cardillac ben Beg, mich ju retten aus ber bolle, in ber ich, ein verftogener Gunder, fcmachte. Go bacht' ich. Bang gegen Carbillace Billen wollt' ich bis ju Guch bringen. Ale Unne Brugone Cobn, ale Guer Pflegling gedacht ich, mich Euch ju frugen ju merfen und Euch Alles - Alles ju ents beden. 3hr battet, gerührt von bem namenlofen Glenb, bas ber armen, unichuldigen Dabelon brobte bei ber Entbedung, bas Bebeimniß bewahrt, aber Guer bober, icharffinniger Beift fand gewiß fichre Mittel, ohne jene Entbedung ber verruchten Boobeit Carbillace ju fleuern. Fragt mich nicht, worin biefe Mittel hatten besteben follen,

ich weiß es nicht - aber bag Ihr Mabelon und mich retten wurdet, davon lag die Ueberzeugung feft in meiner Geele, wie ber Glaube an die troffreiche Gulfe ber beiligen Jungfrau. - 3hr wißt, Fraulein, daß meine Absicht in jener Racht fehlschlug. 3ch verlor nicht Die hoffnung, ein andermal gludlicher ju fenn. Da gefchah es, bag Cardillac ploglich alle Munterfeit verlor. Er fcblich trube umber, ftarrte por fich bin, murmelte unverftanbliche Borte, focht mit ben Banden, Feindliches von fich abmehrend, fein Beift ichien gequalt von bofen Bedanten. Go batte er es einen gangen Morgen ge trieben. Endlich feste er fich an den Berttifch, fprang unmuthig wie der auf, ichaute durch's Fenfter, fprach ernft und bufter: 3ch wollte doch, Benriette von England batte meinen Schmud getragen! - Die Worte erfüllten mich mit Entfegen. Run mußt ich, daß fein irrer Beift wieder erfaßt mar von dem abicheulichen Mordgefpenft, daß bes Catans Stimme wieder laut worden por feinen Dhren. 3ch fab Guer Reben bedrobt von dem verruchten Mordteufel. Satte Cardillac nur feinen Schmud wieder in Sanden, fo mar't 3hr gerettet. Dit jedem Augenblid muche die Befahr. Da begegnete ich Guch auf dem Bonts neuf, drangte mich an Gure Rutiche, marf Guch jenen Bettel gu, ber Euch beschwor, doch nur gleich den erhaltenen Schmud in Carbillace bande ju bringen. 3hr tamt nicht. Deine Ungft flieg bis jur Berzweiflung, ale andern Tages Cardillac von nichts anderm fprach, ale von bem foftlichen Schmud, ber ihm in ber Racht vor Augen gefommen. 3ch fonnte bas nur auf Guern Schmud beuten, und es wurde mir gewiß, daß er über irgend einem Mordanichlag brute, ben er gewiß icon in ber Racht auszuführen fich vorgenommen. Euch retten mußt' ich, und follt' es Cardillace Leben toften. Go wie Carbillac nach dem Abendgebet fich wie gewöhnlich eingeschloffen, frieg ich durch ein Renfter in ben Sof, ichlupfte durch die Deffnung in Der Mauer und ftellte mich unfern in ben tiefen Schatten. Richt lange bauerte es, fo tam Carbillac beraus und fchlich leife burch die Strafe fort. 3ch binter ibm ber. Er ging nach ber Strafe St. Sonoree, mir bebte bas berg. Carbillac mar mit einemmal mir entichwunden. 3ch beschloß, mich an Gure Sausthure ju ftellen. Da fommt fingend und trillernd, wie bamale, ale ber Bufall mich jum Bufchauer von Cardillace Mordthat machte, ein Offizier bei mir vorüber, ohne mich ju gewahren. Aber in demfelben Augenblid fpringt eine fcmarge

Blatt 11



| ~ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

Beftalt bervor und fallt über ibn ber. Es ift Carbillac. Diefen Mord will ich hindern, mit einem lauten Schrei bin ich in zwei drei Capen jur Stelle - Richt ber Offigier - Carbillac fintt jum Tobe getroffen rochelnd ju Boben. Der Offizier lagt ben Dolch fallen, reift ben Degen aus ber Scheibe, fellt fich, mabnend ich fen bes Mordere Gesche, tampffertig mir entgegen, eilt aber ichnell bavon, ale er gewahrt, bag ich, ohne mich um ibn ju fummern, nur ben Leichnam untersuche. Carbillac lebte noch. 3ch lud ihn, nachbem ich ben Dolch, ben ber Offigier hatte fallen laffen, ju mir geftedt, auf die Schultern, und ichleppte ibn mubfam fort nach Saufe, und burch ben gebeimen Bang binauf in die Berfftatt. - Das Uebrige ift Guch befannt, 3hr febt, mein wurdiges Fraulein, daß mein ein= giges Berbrechen nur barin besteht, daß ich Madelone Bater nicht ben Berichten verrieth und fo feinen Unthaten ein Ende machte. Rein bin ich von jeder Blutichuld. - Reine Marter wird mir bas Beheimnig von Cardillace Unthaten abzwingen. 3ch will nicht, daß ber ewigen Macht, die ber tugendhaften Tochter bes Batere gräßliche Blutschuld verschleierte, jum Erot, bas gange Glend ber Bergangenheit, ihres gangen Cenne noch jest tobtend auf fie einbreche, bag noch jest bie weltliche Rache ben Leichnam aufwühle aus ber Erbe, die ihn bedt, daß noch jest der Benfer die vermoderten Bebeine mit Schande brandmarte. - Rein! - mich wird die Beliebte meiner Ceele beweinen ale ben unichuldig Gefallenen, die Beit wird ihren Schmerz lindern, aber unüberwindlich murbe ber Jammer fenn über bes geliebten Baters entfetliche Thaten ber Bolle!" -

Olivier schwieg, aber nun stürzte plöglich ein Thränenstrom aus seinen Augen, er warf sich der Scuderi zu Füßen und flehte: "Ihr send von meiner Unschuld überzeugt — gewiß Ihr send es! — habt Erbarmen mit mir, sagt, wie steht es um Madelon?" — Die Scuderi rief der Martiniere, und nach wenigen Augenbliden flog Madelon an Oliviers hals. "Run ist alles gut, da du hier bist — ich wußt' es ja, daß die edelmütbigste Dame dich retten würde!" So rief Masdelon einmal über das andere, und Olivier vergaß sein Schicksal, alles was ihm drohte, er war frei und selig. Auf das rührendste klagten Beide sich, was sie um einander gelitten, und umarmten sich dann aufs neue und weinten vor Entzüden, daß sie sich wieder gefunden.

Bare die Scuderi nicht von Oliviers Unschuld schon überzeugt gewesen, der Glaube daran mußte ihr jest gekommen senn, da fie die Beiden betrachtete, die in der Seligkeit des innigsten Liebesbund=niffes die Welt vergaßen und ihr Elend und ihr namenloses Leiden. "Nein, rief fie, solch seliger Bergessenheit ift nur ein reines herz fähig."

Die hellen Strahlen bes Morgens brachen burch bas Fenfter. Desgrais flopfte leife an die Thure bes Gemachs und erinnerte, daß es Zeit fen, Olivier Brugon fortzuschaffen, ba ohne Aufsehen zu erregen bas später nicht geschehen könne. Die Liebenden mußten sich trennen.

Die dunflen Ahnungen, von benen ber Scuberi Gemuth befangen feit Brufone erftem Gintritt in ihr Saus, batten fich nun jum Leben gestaltet auf furchtbare Beife. Den Cobn ihrer geliebten Unne fab fie ichulblos verftridt auf eine Art, bag ibn vom ichmachvollen Lod ju retten faum bentbar ichien. Gie ehrte bes Junglinge Belbenfinn, der lieber ichuldbeladen fterben, ale ein Beheimnig verrathen wollte, das feiner Madelon ben Tod bringen mußte. Im gangen Reiche ber Möglichkeit fand fie fein Mittel, ben Mermften bem graufamen Berichtebofe ju entreißen. Und boch ftand es feft in ihrer Seele, daß fie tein Opfer icheuen muffe, bas himmelichreiende Unrecht abzumenden, bas man ju begeben im Begriffe mar. - Gie qualte fich ab mit allerlei Entwurfen und Blanen, Die bis an bas Abentheuerliche ftreiften, und die fie eben fo fcnell verwarf ale auffaßte. Immer mehr berichwand jeder hoffnungeichimmer, fo bag fie berzweifeln wollte. Aber Dadelone unbedingtes findliches Bertrauen, Die Berflarung, mit ber fie von bem Beliebten fprach, ber nun balb, freigesprochen von jeder Schuld, fie ale Gattin umarmen werde, rich= tete die Scuderi in eben bem Grad wieder auf, ale fie bavon bis tief ine berg gerührt murbe.

Um nun endlich etwas zu thun, schrieb die Scuberi an la Regnie einen langen Brief, worin sie ihm sagte, daß Olivier Brufon ihr auf die glaubwürdigste Beise seine völlige Unschuld an Cardillacs Tode dargethan habe, und daß nur der heldenmüthige Entschluß, ein Gebeimniß in das Grab zu nehmen, dessen Enthüllung die Unschuld und Tugend selbst verderben würde, ihn zurüchalte, dem Gericht ein Geständniß abzulegen, das ihn von dem entsetzlichen Berdacht nicht

allein, daß er Cardillac ermordet, sondern daß er auch zur Bande verruchter Mörder gehöre, befreien musse. Alles was glühender Eiser, was geistvolle Beredsamkeit vermag, hatte die Scuderi aufgeboten, la Regnies hartes Herz zu erweichen. Rach wenigen Stunden antswortete la Regnie, wie es ihn herzlich freue, wenn Olivier Bruson sich bei seiner hohen, würdigen Gönnerin gänzlich gerechtsertigt habe. Was Oliviers heldenmüthigen Entschluß betresse, ein Geheimniß, das sich auf die That beziehe, mit ins Grab nehmen zu wollen, so thue es ihm leid, daß die Chambre ardente dergleichen Heldenmuth nicht ehren könne, denselben vielmehr durch die kräftigsten Mittel zu breschen suchen musse. Nach drei Tagen hosse er im Besitz des seltsamen Geheimnisses zu sen, das wahrscheinlich geschene Wunder an den Tag bringen werde.

Rur ju gut mußte die Scuberi, mas ber füchterliche la Regnie mit jenen Mitteln, die Brufone Selbenmuth brechen follten, meinte. Run war es gewiß, daß bie Tortur über ben Ungludlichen verhängt war. In der Todesangft fiel ber Scuderi endlich ein, bag, um nur Aufschub zu erlangen, ber Rath eines Rechtsverftanbigen bienlich fenn fonne. Bierre Arnaud b'Andilly mar damals ber berühmtefte Abvotat in Baris. Geiner tiefen Biffenschaft, feinem umfaffenden Berftande mar feine Rechtschaffenheit, feine Tugend gleich. Bu bem begab fich die Scuderi und fagte ihm Alles, fo weit es möglich mar, ohne Brufone Gebeimniß zu verlegen. Sie glaubte, bag b'Undilly mit Gifer fich bes Unichulbigen annehmen werbe, ihre Soffnung murde aber auf bas bitterfte getäuscht. D'Andilly hatte ruhig alles angehört und erwiederte bann lachelnd mit Boileaus Borten: Le vrai peut quelque fois n'être pas vraisemblable. - Er bewies ber Scuberi, daß die auffallendsten Berbachtegrunde wider Brufon fprachen, daß la Regnie's Berfahren feineswegs graufam und übereilt ju nennen, vielmehr gang gefetlich fen, ja bag er nicht andere bandeln tonne. ohne bie Bflichten bes Richters ju verlegen. Er, b'Undilly, felbft getraue fich nicht burch bie geschidtefte Bertheibigung Brugon von ber Tortur ju retten. Rur Brugon felbft tonne bas entweder burch aufrichtiges Geftandniß ober wenigstens burch bie genauefte Erzählung ber Umftande bei bem Morbe Cardillace, die bann vielleicht erft gu neuen Ausmittelungen Anlag geben murben. "Go merfe ich mich bem Ronige ju fugen, und flebe um Gnade," fprach die Scuderi

gang außer fich mit von Thranen balb erftidter Stimme. "Thut bas, rief d'Andilly, thut bas um bes Simmele willen nicht, mein Graulein! - Spart Guch Diefes lette Gulfemittel auf, bas, ichlug es einmal fehl, Guch für immer verloren ift. Der Ronig wird nimmer einen Berbrecher ber Art begnadigen, ber bitterfte Bormurf bes gefahrbeten Bolte murbe ihn treffen. Möglich ift es, bag Brugon burch Entbedung feines Bebeimniffes ober fonft Mittel findet, ben wiber ihn ftreitenden Berbacht aufzuheben. Dann ift es Beit, des Ronige Gnade ju erfleben, der nicht barnach fragen, mas vor Bericht bewiefen ift, ober nicht, fondern feine innere Ueberzeugung ju Rathe gieben wird." - Die Scuberi mußte bem tief erfahrnen b'Undilly nothgebrungen beipflichten. - In tiefen Rummer verfentt, finnend und finnend, mas um ber Jungfrau und aller Beiligen willen fie nun anfangen folle, um ben ungludlichen Brufon ju retten, faß fie am fpaten Abend in ihrem Gemach, ale die Martiniere eintrat und ben Grafen von Dioffens, Dbriften von ber Garbe bes Ronigs, meldete, ber bringend muniche, bas Fraulein ju fprechen.

"Bergeiht, fprach Mioffens, indem er fich mit foldatifchem Anftanbe verbeugte, verzeiht, mein Graulein, wenn ich Guch fo fpat, fo ju ungelegener Beit überlaufe. Bir Colbaten machen es nicht ans bere, und ju bem bin ich mit zwei Borten entschuldigt. - Dlivier Brufon führt mich ju Guch." Die Scubert, hochgespannt, mas fie jest wieder erfahren merde, rief laut: Dlivier Brugon? ber Ungludlichfte aller Menschen? - mas habt ibr mit bem? - Dacht' ich's boch, fprach Mioffens lachelnd weiter, daß Gures Schuplinge Ramen hinreichen murbe, mir bei Guch ein geneigtes Dhr ju verschaffen. Die gange Belt ift von Brugons Schuld überzeugt. 3ch weiß, baß 3hr eine andere Meinung begt, die fich freilich nur auf die Betheurungen des Ungeflagten ftupen foll, wie man gefagt hat. Dit mir ift es andere. Riemand ale ich tann beffer überzeugt fenn von Brufone Unichuld an bem Tobe Carbillace. "Rebet, o rebet," rief bie Scuberi, indem ihr die Augen glangten por Entguden. "3ch, fprach Mioffens mit Rachdrud, ich mar es felbft, ber ben alten Goldichmibt niederftieß in der Strafe St. Sonorée unfern Gurem Saufe." aller Beiligen willen, 3hr -- 3hr! rief bie Scuberi. "Und, fuhr Dioffens fort, und ich fcmore es Gud, mein Fraulein, daß ich ftolg bin auf meine That. Biffet, daß Cardillac ber verruchtefte, beuchle-

## Blatt 12



Sc.aus der Erzählung: Das Fräulein von Souderi, von T. Hoffmann.

rifchte Bofewicht, bag er es mar, ber in ber Racht beimtudifch morbete und raubte, und fo lange allen Schlingen entging. 3ch weiß felbft nicht, wie es tam, bag ein innerer Berbacht fich in mir gegen ben alten Bofewicht regte, ale er voll fichtlicher Unruhe ben Schmud brachte, ben ich beftellt, als er fich genau erfundigte, für wen ich ben Schmud bestimmt, und ale er auf recht liftige Urt meinen Rammerdiener ausgefragt batte, wenn ich eine gemiffe Dame ju befuden pflege. - Langft mar es mir aufgefallen, bag bie ungludlichen Schlachtopfer ber abicheulichften Raubgier alle Diefelbe Todesmunde trugen. Es mar mir gewiß, bag ber Morder auf ben Stog, ber augenblidlich tobten mußte, eingeübt mar und barauf rechnete. Schlug der fehl, fo galt es den gleichen Rampf. Dies ließ mich eine Borfichtemagregel brauchen, die fo einfach ift, daß ich nicht begreife, wie andere nicht langft barauf fielen und fich retteten von bem bedroblichen Mordmefen. 3ch trug einen leichten Bruftbarnifch unter ber Cardillac fiel mich bon binten an. Er umfaßte mich mit Riefentraft, aber ber ficher geführte Stoß glitt ab an dem Gifen. In bemfelben Augenblid entwand ich mich ibm, und fließ ihm ben Dold, ben ich in Bereitschaft batte, in die Bruft." "Und 3hr fcmiegt, fragte die Scuberi, Ihr zeigtet ben Berichten nicht an, mas geschehen?" "Erlaubt, fprach Mioffens weiter, erlaubt, mein Fraulein, ju bemerten, bag eine folche Unzeige mich, wo nicht geradezu ine Berberben, doch in ben abicheulichften Brogef verwideln fonnte. Satte la Regnie, überall Berbrechen witternd, mir's benn geradebin geglaubt, wenn ich ben rechtschaffenen Cardillac, bas Mufter aller Frommigfeit und Tugend, bes versuchten Morbes angeflagt? Bie wenn bas Schwert ber Berechtigfeit feine Spipe wider mich felbft gewandt?" "Das mar nicht möglich, rief die Scuderi, Gure Geburt - Guer Stand - " "D, fuhr Mioffens fort, bentt boch an den Marichall von Luremburg, den ber Ginfall, fich von le Sage bas borostop ftellen ju laffen, in ben Berbacht bes Giftmorbes und in die Baftille brachte. Rein, beim St. Dionpe, nicht eine Stunde Freiheit, nicht meinen Dhrzipfel geb' ich Breis bem rafenden la Regnie, ber fein Deffer gern an unfer aller Reblen feste." "Aber fo bringt 3hr ja ben unschuldigen Bru-Bon auf's Chaffot?" fiel ibm die Ccuberi ine Bort. "Unschuldig, erwiederte Dioffens, unichuldig, mein Fraulein, nennt 3hr bes verruchten Cardillace Spieggefellen? - ber ibm beiftand in feinen Thaten? der den Tod hundertmal verdient hat? — Rein in der That, der blutet mit Recht, und daß ich Euch, mein hochverehrtes Fräulein, den wahren Zusammenhang der Sache entdedte, geschah in der Borsaussehung, daß Ihr, ohne mich in die Hände der Chambre ardente zu liefern, doch mein Geheimniß auf irgend eine Weise für Euren Schübling zu nüben verstehen würdet."

Die Scuberi, im Innersten entzückt, ihre Ueberzeugung von Brus fons Unschuld auf solch entscheidende Beise bestätigt zu sehen, nahm gar keinen Anstand, dem Grasen, der Cardillacs Berbrechen ja schon kannte, alles zu entdecken und ihn aufzusordern, sich mit ihr zu d'Ansbilly zu begeben. Dem sollte unter dem Siegel der Berschwiegens heit Alles entdeckt werden, der solle dann Rath ertheilen, was nun zu beginnen.

D'Andilly, nachdem die Scuderi ihm Alles auf das genaueste erzählt hatte, erkundigte sich nochmals nach den geringsügisten Umsständen. Insbesondere fragte er den Grafen Miossens, ob er auch die feste Ueberzeugung habe, daß er von Cardillac angefallen, und ob er Olivier Brußon als denjenigen würde wieder erkennen können, der den Leichnam fortgetragen. "Außerdem, erwiederte Miossens, daß ich in der mondhellen Nacht den Goldschmidt recht gut erkannte, habe ich auch bei la Regnie selbst den Dolch gesehen, mit dem Cardillac niedergestoßen wurde. Es ist der meinige, ausgezeichnet durch die zierliche Arbeit des Griffs. Nur einen Schritt von ihm stehend geswahrte ich alle Züge des Jünglings, dem der hut vom Kopf gefallen, und würde ihn allerdings wieder erkennen können."

D'Andilly sah schweigend einige Augenblide vor sich nieder, eann sprach er: "Auf gewöhnlichem Wege ist Bruson aus den händen der Justiz nun ganz und gar nicht zu retten. Er will Madelons halber Cardillac nicht als Mordräuber nennen. Das mag er thun, denn selbst, wenn es ihm gelingen müßte, durch Entdedung des heimlichen Ausgangs, des zusammengeraubten Schabes dies nachzuweisen, würde ihn doch als Mitverbundenen der Tod treffen. Dasselbe Berbältnis bleibt stehen, wenn der Graf Miossens die Begebenheit mit dem Goldsschmidt, wie sie wirklich sich zutrug, den Richtern entdeden sollte Ausschlach sie des Einzige, wonach getrachtet werden muß. Graf Miossens begiebt sich nach der Conciergerie, läßt sich Olivier Bruson vorstellen und erkennt ibn für den, der den Leichram Cardillacs forts

ichaffte. Er eilt ju la Regnie und fagt: In ber Strafe St. Sonorée fab ich einen Menichen niederftogen, ich ftand bicht neben bem Leich. nam, ale ein Unberer bingufprang, fich jum Leichnam niederbudte, ihn, ba er noch leben fpurte, auf die Schultern lud und forttrug. In Dlivier Brugon habe ich biefen Menichen erfannt. Diefe Ausfage veranlagt Brugons nochmalige Bernehmung, Bufammenftellung mit bem Grafen Dioffens. Genug, die Tortur unterbleibt und man forfct weiter nach. Dann ift es Beit, fich an ben Ronig felbft ju wenden. Guerm Scharffinn, mein Fraulein! bleibt es überlaffen, bies auf die gefchidtefte Beife ju thun. Rach meinem Dafürhalten murb' es gut fenn, bem Ronige bas gange Beheimniß ju entbeden. Durch biefe Ausfage bes Grafen Dioffens werben Brugons Geftanbniffe unterftust. Daffelbe gefchieht vielleicht durch geheime Rachforschungen in Cardillace Saufe. Reinen Rechtefpruch, aber bee Ronige Enticheidung, auf inneres Gefühl, bas ba, mo ber Richter ftrafen muß, Onabe ausipricht, geftust, tann bas alles begrunden." - Graf Dioffens befolgte genau, mas b'Undilly gerathen, und es gefchah mirflich, mas biefer porbergefeben.

Run tam es barauf an, ben Ronig angugeben, und bies mar ber ichwierigste Buntt, ba er gegen Brufon, ben er allein fur ben entfetlichen Raubmörder hielt, welcher fo lange Beit hindurch gang Baris in Angft und Schreden gefett hatte, folchen Abicheu begte, baß er, nur leife erinnert an ben berüchtigten Brogef, in ben beftig= ften Born gerieth. Die Maintenon, ihrem Grundfat, bem Ronige nie bon unangenehmen Dingen ju reben, getreu, verwarf jebe Ber= mittlung, und fo mar Brugone Schidfal gang in bie Sand ber Scuberi gelegt. Rach langem Sinnen faßte fie einen Entichlug eben fo fonell ale fie ihn ausführte. Gie fleidete fich in eine fcmarge Robe von ichwerem Seibenzeug, ichmudte fich mit Carbillace toftlichem Befcmeibe, bing einen langen, fcmargen Schleier über, und ericbien fo in ben Gemachern ber Maintenon gur Stunde, ba eben ber Ronig augegen. Die edle Beftalt bes ehrmurdigen Frauleins in biefem feier= lichen Unjuge hatte eine Dajeftat, die tiefe Ehrfurcht ermeden mußte felbft bei bem lofen Bolt, das gewohnt ift, in den Borgimmern fein leichtfinnig nichte beachtendes Befen ju treiben. Alles wich fcheu gur Seite, und als fie nun eintrat, ftand felbft ber Ronig gang verwuns bert auf und tam ihr entgegen. Da blisten ibm die foftlichen Dia=

1

manten bes Salebande, ber Armbander ine Auge und er rief: Beim Simmel, bas ift Cardillace Beschmeibe! Und bann fich jur Maintenon wendend, fügte er mit anmuthigem Lacheln bingu: Geht, Frau Marquife, wie unfere icone Braut um ihren Brautigam trauert. "Ei gnabiger berr, fiel die Scuberi wie ben Scherg fortfegend ein, wie wurd' es giemen einer Comers erfüllten Braut, fich fo glangvoll gu fcmuden? Rein, ich habe mich gang loggefagt von diefem Gold= fcmidt, und bachte nicht mehr an ibn, trate mir nicht manchmal bas abicheuliche Bilb, wie er ermorbet bicht bei mir vorübergetragen murbe, por Augen." Bie, fragte ber Ronig, wie! 3hr habt ihn gefeben, ben armen Teufel? Die Scuberi ergablte nun mit turgen Borten, wie fie ber Bufall (noch ermabnte fie nicht ber Ginmifchung Brufone) por Cardillace Saus gebracht, ale eben ber Mord entbedt morben. Sie fdilberte Dabelone wilben Schmerg, ben tiefen Ginbrud, ben bas himmeletind auf fie gemacht, bie Urt, wie fie die Arme unter Bujauchgen bes Bolte aus Desgrais Sanden gerettet. Mit immer fteigendem und fteigendem Intereffe begannen nun bie Scenen mit la Regnie - mit Desgrais - mit Dlivier Brufon felbft. Der Ronig, bingeriffen von ber Bewalt bes lebendigftens Lebens, bas in der Scuberi Rede glubte, gemabrte nicht, daß von bem gehässigen Brogef bes ibm abicheulichen Brufone bie Rede mar, vermochte nicht ein Bort bervorzubringen, tonnte nur bann und wann mit einem Musruf Luft machen ber innern Bewegung. Che er fiche verfah, gang außer fich über bas Unerhörte, mas er erfahren und noch nicht bermogend alles ju ordnen, lag die Scudert icon ju feinen gugen und flehte um Onabe fur Olivier Brugon. "Bas thut 3hr, brach bet Ronig los, indem er fie bei beiden Banden faßte und in ben Geffel nothigte, mas thut 3hr, mein Fraulein! - 3hr überrascht mich auf feltsame Beife! - Das ift ja eine entfetliche Beschichte! - Ber burgt für die Bahrheit ber abentheuerlichen Ergablung Brufone?" Darauf die Scuderi: Mioffens Ausfage - Die Untersuchung in Carbillace Saufe - innere Ueberzeugung - ach! Dabelone tugenb= haftes berg, bas gleiche Tugend in bem ungludlichen Brugon erfannte! - Der Ronig, im Begriff, etwas ju erwiedern, mandte fich auf ein Beraufch um, bas an ber Thur entftand. Louvois, ber eben im andern Bemach arbeitete, fab binein mit beforglicher Diene. Der Ronig fand auf und perlieg, Louvois folgend, bas Bimmer. Beide, die Scuberi, Die Maintenon bielten biefe Unterbrechung fur gefahrlich, benn einmal überrascht, mochte ber Ronig fich buten, in die geftellte Falle jum zweitenmal ju geben. Doch nach einigen Minuten trat ber Ronig wieber binein, fchritt rafch ein paarmal im Bimmer auf und ab, ftellte fich bann, bie bande über ben Ruden gefchlagen, bicht bor ber Scuberi bin und fprach, ohne fie anzubliden, halb leife: Bohl mocht' ich Gure Madelon feben! - Darauf Die Scuberi: D mein gnabiger herr, welches boben - boben Glude mirbigt 3ht bas arme, ungludliche Rind - ach, nur Gures Binte bedurft es ja, Die Rleine ju Guren Rugen ju feben. Und trippelte bann, fo fcnell fie es in ben ichweren Rleidern vermochte, nach ber Thur und rief binaus, der Ronig wolle Madelon Cardillac vor fich laffen, und fam jurud und weinte und ichluchzte vor Entzuden und Rubrung. Die Geuberi hatte folche Gunft geahnet, und baber Dabelon mitgenommen, die bei ber Marquife Rammerfrau martete mit einer furgen Bittichrift in ben Banden, die ihr d'Andilly aufgefest. In wenig Augenbliden lag fie fprachlos bem Ronige ju Fugen. Ungft - Beffurgung - fcbeue Ehrfurcht - Liebe und Schmerg - trieben ber Urmen rafcher und rafcher bas fiedende Blut burch alle Abern. Ihre Bangen glubten in bobem Burpur - bie Mugen glangten von hellen Thranenperlen, Die dann und mann binabfielen durch die feidenen Bimpern auf ben iconen Lilienbufen. Der Ronig ichien betroffen über die munderbare Econheit bes Engelefinde. Er bob bas Dabchen fanft auf, bann machte er eine Bewegung, ale wolle er ibre Sand, Die er gefaßt, fuffen. Er ließ fie wieder und ichaute bas bolbe Rind an mit thranenfeuch= tem Blid, ber von ber tiefften innern Rubrung zeugte. Leife lievelte Die Maintenon ber Ccuberi gu: Ciebt fie nicht ber la Balliere abnlich auf ein baar, bas fleine Ding? - Der Ronig ichwelgt in den fußeften Erinnerungen. Guer Spiel ift gewonnen. - Go leife bies auch Die Maintenon fprach, boch ichien es ber Ronig vernommen zu haben. Gine Rothe überflog fein Geficht, fein Blid ftreifte bei ber Maintenon vorüber, er las die Cupplit, die Madelon ibm überreicht, und fprach bann mild und gutig: 3ch will's wohl glauben, bag bu, mein liebes Rind, von beines Beliebten Unschuld überzeugt bift, aber boren wir, was die Chambre ardente baju fagt! - Gine fanfte Bewegung mit der Sand verabichiedete die Rleine, die in Thranen verschwimmen wollte. - Die Scuberi gewahrte ju ihrem Schred, daß die Erinnerung an die Balliere, so ersprießlich sie anfangs geschienen, des Königs Sinn geändert hatte, so wie die Maintenon den Namen genannt. Mocht' es seyn, daß der König sich auf unzarte Weise daran erinnert fühlte, daß er im Begriff stehe, das strenge Recht der Schönheit aufzuopfern, oder vielleicht ging es dem Könige wie dem Träumer, dem, hart angerusen, die schönen Zauberbilder, die er zu umfassen gedachte, schnell verschwinden. Bielleicht sah er nun nicht mehr seine Balliere vor sich, sondern dachte nur an die Soeur Louise de la miséricorde (der Balliere Klostername bei den Carmeliternonnen), die ihn peinigte mit ihrer Frömmigkeit und Buße. — Was war jest anders zu thun, als des Königs Beschlüsse ruhig abzuwarten.

Des Grafen Miossens Aussage vor der Chambre ardente war indessen bekannt geworden, und wie es zu geschehen pflegt, daß das Bolk leicht getrieben wird von einem Extrem zum andern, so wurde derselbe, den man erst als den verruchtesten Mörder versluchte und den man zu zerreißen drohte, noch ehe er die Blutbühne bestiegen, als unschuldiges Opfer einer barbarischen Justiz beklagt. Nun erst erinnerten sich die Nachbarsleute seines tugendhaften Wandels, der großen Liebe zu Madelon, der Treue, der Ergebenheit mit Leib und Seele, die er zu dem alten Goldschmidt gehegt. — Sanze Jüge des Bolks erschienen oft auf bedrohliche Weise vor la Regnies Pallast und schrien: Sieb uns Olivier Bruson heraus, er ist unschuldig, und warsen wöhl gar Steine nach den Fenstern, so daß la Regnie genöthigt war, bei der Marechausse Schutz zu suchen vor dem erzürnsten Pöbel.

Mehrere Tage vergingen, ohne daß der Scuderi von Olivier Brufons Prozeß nur das mindeste bekannt wurde. Sanz trostlos begab sie sich zur Maintenon, die aber versicherte, daß der König über die Sache schweige, und es gar nicht gerathen scheine, ihn daran zu erinnern. Fragte sie nun noch mit sonderbarem Lächeln, was denn die kleine Balliere mache? so überzeugte sich die Scuderi, daß tief im Innern der stolzen Frau sich ein Berdruß über eine Angelegenheit regte, die den reizbaren König in ein Gebiet locken konnte, auf dessen Zauber sie sich nicht verstand. Bon der Maintenon konnte sie daher gar nichts hoffen.

Endlich mit d'Andilly's bulfe gelang es ber Scuberi, auszufundsichaften, bag ber Ronig eine lange geheime Unterredung mit bem

Grafen Miossens gehabt. Ferner, daß Bontems, des Königs verstrautester Rammerdiener und Geschäftsträger in der Conciergerie gewesen, und mit Brußon gesprochen, daß endlich in einer Nacht eben derselbe Bontems mit mehreren Leuten in Cardillacs Hause gewesen und sich lange darin ausgehalten. Claude Patru, der Bewohner des untern Stocks, versicherte, die ganze Nacht habe es über seinem Kopfe gepoltert, und gewiß sey Olivier dabei gewesen, denn er habe seine Stimme genau erkannt. So viel war also gewiß, daß der König selbst dem wahren Zusammenhange der Sache nachforschen ließ, uns begreislich blieb aber die lange Berzögerung des Beschlusses. La Regnie mochte alles ausbieten, das Opfer, das ihm entrissen werden sollte, zwischen den Zähnen sest zu halten. Das verdarb jede hoffnung im Ausseinen.

Beinahe ein Monat war vergangen, da ließ die Maitenon ber Scuderi fagen, der Konig munsche fie heute Abend in ihren, ber Maintenon, Gemachern zu feben.

Das herz schlug ber Scuderi hochauf, fie mußte, daß Brußons Sache sich nun entscheiden wurde. Sie sagte es der armen Madelon, die zur Jungfrau, zu allen heiligen inbrunftig betete, daß sie doch nur in dem König die Ueberzeugung von Brußons Unschuld erwecken möchten.

Und boch ichien es, ale habe ber Ronig bie gange Gache vergeffen, benn wie fonft, weilend in anmuthigen Befprachen mit ber Maintenon und ber Scuberi, gebachte er nicht mit einer Gylbe bes armen Brufone. Endlich ericbien Bonteme, naberte fich bem Ronige und fprach einige Borte fo leife, daß beibe Damen nichts davon verfanden. - Die Scuberi erbebte im Innern. Da ftand ber Ronig auf, fchritt auf die Scuberi ju und fprach mit leuchtenben Bliden: 3ch muniche Guch Glud, mein Fraulein! - Guer Schutling, Olivier Brufon, ift frei! - Die Scuberi, ber die Thranen aus den Augen flurgten, teines Bortes machtig, wollte fich bem Ronige ju Rugen werfen. Der hinderte fie baran, fprechend: Beht, geht! Fraulein, 3hr folltet Parlamenteabvotat fenn und meine Rechtebandel ausfechten, benn, beim beiligen Dionpe, Gurer Beredfamteit miberftebt Riemand auf Erden. - Doch, fügte er ernfter bingu, boch, men bie Tugend felbft in Schut nimmt, mag ber nicht ficher fenn bor jeber bofen Anflage, vor ber Chambre ardente und allen Berichtshofen in der Welt! — Die Scuderi fand nun Worte, die fich in den glühendsften Dank ergoffen. Der König unterbrach fie, ihr ankündigend, daß in ihrem hause fie selbst viel seurigerer Dank erwarte, als er von ihr fordern könne, denn wahrscheinlich umarme in diesem Augenblick der glückliche Olivier schon seine Madelon. "Bontems, so schloß der König, Bontems soll Euch tausend Louis auszahlen, die gebt in meisnem Namen der Kleinen als Brautschaß. Mag sie ihren Brufon, der solch ein Glück gar nicht verdient, heirathen, aber dann sollen Beide fort aus Baris. Das ist mein Wille."

Die Martiniere tam der Scuderi entgegen mit raschen Schritten, hinter ihr her Baptiste, Beide mit vor Freude glänzenden Gesichtern, Beide jauchzend, schreiend: Er ist hier — er ist frei! — o die lieben jungen Leute! Das selige Paar stürzte der Scuderi zu Füßen. Dich habe es ja gewußt, daß Ihr, Ihr allein mir den Gatten retten würdet, rief Madelon. Uch der Glaube an Euch, meine Mutter, stand ja sest in meiner Seele, rief Olivier, und Beide küßten der würdigen Dame die hände und vergossen tausend heiße Thränen. Und dann umarmten sie sich wieder und betheuerten, daß die überirdische Sesligkeit dieses Augenblicks alle namenlose Leiden der vergangenen Tage auswiege; und schworen, nicht von einander zu lassen bis in den Tod.

Nach wenigen Tagen wurden sie verbunden durch den Segen des Priesters. Wäre es auch nicht des Königs Wille gewesen, Brugon hätte doch nicht in Paris bleiben können, wo ihn Alles an jene entschliche Zeit der Unthaten Cardillacs erinnerte, wo irgend ein Zusall das bose Geheimniß, nun noch mehreren Personen bekannt worden, feindselig enthüllen und sein friedliches Leben auf immer verstören konnte. Gleich nach der Hochzeit zog er, von den Segnungen der Scuderi begleitet, mit seinem jungen Weibe nach Gens. Reich ausgestattet durch Madelons Brautschaß, begabt mit seltner Geschicklichkeit in seinem Handwerk, mit jeder bürgerlichen Tugend, ward ihm dort ein glückliches, sorgenfreies Leben. Ihm wurden die Hoffnungen ersfüllt, die den Bater getäuscht hatten bis in das Grab hinein.

Gin Jahr war vergangen feit der Abreise Brugons, als eine öffentliche Bekanntmachung erschien, gezeichnet von harlop de Chausvalon, Erzbischof von Paris, und von dem Parlaments-Advokaten Bierce Arnaud d'Andilly, des Inhalts, daß ein reuiger Gunder unter

bem Siegel der Beichte, der Kirche einen reichen geraubten Schat an Juwelen und Geschmeide übergeben. Zeder, dem etwa bis zum Ende des Jahres 1680 vorzüglich durch mörderischen Anfall auf öffentlicher Straße ein Schmud geraubt worden, solle sich bei d'Andilly melden, und werde, treffe die Beschreibung des ihm geraubten Schmud's mit irgend einem vorgefundenen Kleinod genau überein, und sinde sonst tein Zweisel gegen die Rechtmäßigkeit des Anspruchs statt, den Schmud wieder erhalten. — Biele, die in Cardillacs Liste als nicht ermordet, sondern bloß durch einen Faustschlag betäubt ausgeführt waren, fansben sich nach und nach bei dem Parlamentsadvokaten ein, und ers hielten zu ihrem nicht geringen Erstaunen das ihnen geraubte Gesschmeide zurück. Das lebrige siel dem Schat der Kirche zu St. Eustache anheim.

Splveftere Erzählung erhielt ben vollen Beifall ber Freunde. Man nannte fie beshalb mahrhaft ferapiontisch, weil fie auf geschichte lichen Grund gebaut, boch binaufsteige ine Phantaftische.

Es ift, sprach Lothar, unserm Splvester in der That ein mißliches Bagestück gut genug gelungen. Für ein solches halte ich nemlich die Schilderung eines alten gelehrten Fräuleins, die in der Straße
St. honorée eine Art von Bureau d'Esprit aufgeschlagen, in das
uns Splvester bliden lassen. Unsere Schriftstellerinnen, denen ich
übrigens, sind sie zu bohen Jahren gekommen, alle Liebenswürdigkeit,
Bürde und Anmuth der alten Dame in der schwarzen Robe recht
herzlich wünsche, würden gewiß mit Dir, o mein Splvester, hätten
sie Deine Geschichte angehört, zufrieden seyn und Dir auch allenfalls
den etwas gräßlichen und grausigen Cardillac verzeihen, den Du wahrscheinlich ganz und gar phantastischer Inspiration verdankest.

Doch, nahm Ottmar das Wort, doch erinnere ich mich irgendwo von einem alten Schuster zu Benedig gelesen zu haben, den die ganze Stadt für einen fleißigen frommen Mann hielt und der der versruchteste Mörder und Räuber war. So wie Cardillac, schlich er sich zur Rachtzeit fort aus seiner Wohnung und hinein in die Pallaste der Reichen. In der tiefsten Finsterniß traf sein sicher geführter Dolchstoß den, den er berauben wollte, ins herz, so daß er auf der Stelle lautlos niedersant. Bergebens blieb alles Mühen der schlaus

ften und thatigften Boligei, ben Morber, bor bem gulett gang Benedig erbebte, ju erfpaben, bis endlich ein Umftand die Aufmertfamteit ber Polizei erregte und ben Berdacht auf den Schufter leitete. Der Schufter erfrantte nemlich und fonderbar ichien es, daß fo lange er fein Lager nicht verlaffen tonnte, Die Mordthaten aufhörten, fo wie er gefundet, aber wieder begannen. Unter irgend einem Bormande warf man ihn ine Befangnig und bas Bermuthete traf ein. lange ber Schufter verhaftet, blieben die Ballafte ficher, fo wie man ihn, ba es an jedem Beweise feiner Unthaten mangelte, logge= laffen, fielen die ungludlichen Opfer verruchter Raubsucht aufe neue. Endlich erpregte ihm die Folter bas Beftandnig und er murbe bin= gerichtet. Mertwürdig genug mar es, daß er von bem geraubten Gut, bas man unter bem Rugboden feines Bimmers fand, burchaus feinen Bebrauch gemacht hatte. Gehr naiv verficherte ber Rerl, er habe bem Schuppatron feines Sandwerts, bem beiligen Rochus gelobt, nur ein gemiffes rundes Gummchen jufammengurauben, bann aber einguhalten, und Schade fen es nur, bag man ibn ergriffen, ebe er es ju jenem Gummchen gebracht. -

Bon dem venetianischen Schuster, sprach Sylvester, weiß ich nichts, soll ich Euch aber treu und ehrlich die Quellen angeben, aus denen ich schöpfte, so muß ich Euch sagen, daß die Worte der Scuderi: Un amant qui craint etc. wirklich von ihr und zwar beinahe auf densselben Anlaß, wie ich es erzählt, gesprochen worden sind. Auch ist die Sache mit dem Geschenk von Räuberhänden durchaus keine Geburt des von günstiger Luft befruchteten Dichters. Die Nachricht davon sindet ihr in einem Buche, wo ihr sie gewiß nicht suchen würdet, nemlich in Wagenseils Chronik von Nürnberg. Der alte Herr erzählt nemlich von einem Besuch, den er während seines Ausenthalts in Paris bei dem Fräulein von Scuderi abgestattet, und ist es mir gelungen, das Fräulein würdig und anmuthig darzustellen, so habe ich das lediglich der angenehmen Courtoise zu verdanken, mit der Wagenseilius von der alten geistreichen Dame spricht.

Wahrhaftig, rief Theodor lachend, mahrhaftig, in einer Rurnberger Chronik das Fraulein von Scuderi anzutreffen, dazu gehört ein Dichterglud, wie es unserm Splvester beschieden. Ueberleuchtet er uns heute nicht in seiner Zweiheit als Theaterdichter und Erzähler wie das Gestirn der Diosturen? Das ift, fprach Bingeng, das ift das, was ich eben impertinent finde. Der, der ein gutes Stud geschrieben, muß fich auch nicht noch berausnehmen wollen, gut zu ergablen.

Seltsam, nahm Chprian bas Wort, feltsam ift es aber boch, baß Schriftsteller, die lebendig ergählen, die Charafter und Situation gut zu halten wissen, oft an dem Dramatischen ganglich scheitern.

Sind, sprach Lothar, sind die Bedingnisse des Drama's und der Erzählung aber nicht in ihren Grunds-Elementen so von einander versichieden, daß selbst der Bersuch, den Stoff einer Erzählung zu einem Drama zu verarbeiten, oft mißlingt und mißlingen muß. — Ihr verssteht mich, daß ich von der eigentlichen Erzählung spreche und alles Rovellenartige ausschließe, das oft den Keim in sich trägt, aus dem das wahre Drama hervorsprießt, wie ein schöner herrlicher Baum.

Bas haltet, begann Binzenz, was haltet Ihr von ber angenehmen Idee, aus einem Schauspiel eine Erzählung zu machen? — Bor mehreren Jahren las ich Ifflands Jäger als Erzählung bearbeitet, und Ihr könnt gar nicht glauben, wie ungemein allerliebst und rührend sich das Antonchen mit dem blanken hirschfänger und das Riekchen mit dem verlornen Schuh ausnahmen. Sehr herrlich war es auch, daß der Berfasser oder Bearbeiter ganze Szenen beibehalten und nur das: sprach er — erwiederte sie, — zwischen die verschiedenen Reden gesett hatte. Ich versichere Euch, daß ich erst dann, als ich diese Erzählung gelesen, die wahrhaft poetische Schwärmerei, das tief gefühlte und großartig rührende von Ifflands Jägern eingesehen. Nebenher ist mir aber auch die wissenschaftliche Tendenz dieses Drama's ausgegangen und ich kann es nicht tadeln, daß in jener Bibliothek unter der Rubrik: Forstwissenschaft, sich auch Ifflands Jäger besanden.

Schweige, rief Lothar, schweige Sturilität, und gonne mit uns ein gutiges Dhr bem wurdigen Serapionebruder, ber, wie ich bemerte, so eben ein Manustript aus der Tasche gezogen bat.

Ich habe, sprach Theodor, mich diesmal in ein anderes Feld geswagt, und bitte im voraus um Eure Nachsicht. Uebrigens liegt meisner Erzählung eine wirkliche Begebenheit zum Grunde, die mir insbessen durch kein Buch, sondern durch Tradition zugekommen.

Theodor las:

## Spieler: Blüd.

Mehr als jemals war im Sommer 18.. Phyrmont besucht. Bon Tage zu Tage mehrte sich der Zufluß vornehmer reicher Fremden und machte den Wetteiser der Spekulanten jeder Art rege. So kam es denn auch, daß die Unternehmer der Farobank dafür forgten, ihr gleißendes Gold in größern Massen aufzuhäusen als sonst, damit die Locksveise sich bewähre auch bei dem edelsten Wilde, das sie, gute gesübte Jäger, anzukörnen gedachten.

Ber weiß es nicht, daß, jumal jur Badezeit an Badeörtern, wo jeder, aus seinem gewöhnlichen Berhältniß getreten, sich mit Borbebacht hingiebt freier Muße, sinnzerstreuendem Bergnügen, der anzieshende Zauber des Spiels unwiderstehlich wird. Man sieht Personen, die sonst keine Karte anrühren, an der Bank als die eifrigsten Spieler, und überdem will es auch, wenigstens in der vornehmeren Welt, der gute Lon, daß man jeden Abend bei der Bank sich einfinde und einiges Gelb verspiele.

Bon diesem unwiderstehlichen Zauber, von dieser Regel des guten Tons schien allein ein junger deutscher Baron — wir wollen ihn Siegfried nennen — keine Rotiz zu nehmen. Gilte alles an den Spielztisch, wurde ihm jedes Mittel, jede Aussicht sich geistreich zu untershalten, wie er es liebte, abgeschnitten, so zog er es vor, entweder auf einsamen Spaziergängen sich dem Spiel seiner Phantasie zu überlassen, oder auf dem Zimmer dieses, jenes Buch zur hand zu nehmen, sa wohl sich selbst im Dichten — Schriftstellen zu versuchen.

Siegfried war jung, unabhängig, reich, von edler Gestalt, ansmuthigem Besen, und so konnte es nicht fehlen, daß man ihn hochschäpte, liebte, daß sein Glud bei den Beibern entschieden war. Aber auch in allem, was er nur beginnen, unternehmen mochte, schien ein besonderer Gludsstern über ihn zu walten. Man sprach von allerlei abentheuerlichen Liebeshändeln, die sich ihm aufgedrungen und die, so verderblich sie allem Anschein nach jedem Andern gewesen sehn wurden, sich auf unglaubliche Beise leicht und gludlich auflösten. Borzuglich pflegten aber die alten herrn aus des Barons Bekanntschaft, wurde von ihm, von seinem Glud gesprochen, einer Geschichte von einer Uhr zu erwähnen, die sich in seinen ersten Jünglingsjahren zus

getragen. Es begab fich nemlich, bag Siegfried, ale er noch unter Bormundichaft fand, auf einer Reise gang unerwartet in folch bringende Beldnoth gerieth, daß er, um nur weiter fortgutommen, feine goldne mit Brillanten reich befeste Uhr vertaufen mußte. Er war barauf gefaßt, die toftbare Uhr um geringes Gelb ju verichleubern; ba es fich aber traf, bag in bemfelben botel, mo er eingefehrt, gerabe ein junger Fürft folch ein Rleinod fuchte, fo erhielt er mehr, als ber eigentliche Berth betrug. Ueber ein Jahr mar vergangen, Siegfried fcon fein eigner herr worben, ale er an einem anbern Ort in ben öffentlichen Blattern las, bag eine Uhr ausgespielt merben folle. Er nahm ein loos, bas eine Rleinigfeit toftete und - gewann die goldne mit Brillanten befette Uhr, die er vertauft. Richt lange barauf vertaufchte er biefe Uhr gegen einen toftbaren Ring. Er tam bei bem Fürften von G. auf turge Beit in Dienfte und Diefer ichidte ibm bei feiner Entlaffung ale ein Andenten feines Bohlwollens - Diefelbe goldne mit Brillanten befette Uhr mit reicher Rette! -

Bon dieser Geschichte kam man denn auf Siegfrieds Eigensinn, durchaus keine Karte anrühren zu wollen, wozu er bei seinem entschiedenen Glück um so mehr Anlaß habe, und war bald darüber einig, daß der Baron bei seinen übrigen glänzenden Eigenschaften ein Knicker sey, viel zu ängstlich, viel zu engherzig, um sich auch nur dem geringsten Berlust auszusehen. Darauf, daß das Betragen des Barons sedem Berdacht des Geizes ganz entschieden widersprach, wurde nicht geachtet und wie es denn nun zu geschehen pflegt, daß die mehrsten recht darauf erpicht sind, dem Ruhm irgend eines hochbegabten Mannes ein bedenkliches Aber hinzusügen zu können und dies Aber irgendwo aufzusinden wissen, sollte es auch in ihrer eignen Einbildung ruhen, so war man mit sener Deutung von Siegfrieds Widers willen gegen das Spiel gar höchlich zufrieden.

Siegfried erfuhr sehr bald, was man von ihm behauptete, und da er, hochherzig und liberal wie er war, nichts mehr haßte, verabsscheute, als Kniderei, so beschloß er um die Berläumder zu schlagen, so sehr ihn auch das Spiel anekeln mochte, sich mit ein Paar hundert Louisd'or und auch wohl mehr loszukaufen von dem schlimmen Bersdacht. — Er fand sich bei der Bank ein mit dem sesten Borsat, die bedeutende Summe, die er eingesteckt, zu verlieren; aber auch im Spiel wurde ihm das Glück, das ihm in Allem, was er unternahm,

jur Seite stand, nicht untreu. Jede Karte, die er mablte, gewann. Die kabbalistischen Berechnungen alter geübter Spieler scheiterten an dem Spiel des Barons. Er mochte die Karten wechseln, er mochte dieselbe fortsehen, gleichviel, immer war sein der Gewinn. Der Baron gab das seltene Schauspiel eines Ponteurs, der darüber außer sich gerathen will, weil die Karten ihm zuschlagen, und so nahe die Erstlärung dieses Benehmens lag, schaute man sich doch an mit bedenkslichen Gesichtern und gab nicht undeutlich zu verstehen, der Baron könne, von dem Hange zum Sonderbaren fortgerissen, zulest in einisgen Wahnsinn versallen, denn wahnsinnig müßte doch der Spieler seyn, der sich über sein Glück entsepe.

Eben der Umstand, daß er eine bedeutende Summe gewonnen, nöthigte den Baron fortzuspielen und so, da aller Wahrscheinlichkeit gemäß dem bedeutenden Gewinn ein noch bedeutenderer Berlust folgen mußte, das durchzuseßen, was er sich vorgenommen. Aber feines- wegs traf das ein, was man vermuthen konnte, denn sich ganz gleich blieb das entschiedene Glück des Barons.

Dhne daß er es felbst bemertte, regte sich in dem Innern des Barons die Luft an dem Farospiel, das in seiner Ginfachheit das verhängnigvollste ift, mehr und mehr auf.

Er war nicht mehr unzufrieden mit seinem Glud, das Spiel fesselte seine Ausmerksamkeit und hielt ihn fest ganze Nachte hindurch, so daß er, da nicht der Gewinn, sondern recht eigentlich das Spiel ihn anzog, nothgedrungen an den besondern Zauber, von dem sonst seine Freunde gesprochen und den er durchaus nicht statuiren wollen, glauben mußte.

Als er in einer Racht, da der Bankier gerade eine Taille gesendet, die Augen aufschlug, gewahrte er einen ältlichen Mann, der sich ihm gegenüber hingestellt hatte und den wehmüthig ernsten Blick fest und unverwandt auf ihn richtete. Und jedesmal, wenn der Baron während des Spiels aufschaute, traf sein Blick das düstre Auge des Fremden, so daß er sich eines drückenden unheimlichen Gefühls nicht erwehren konnte. Erst als das Spiel beendet, verließ der Fremde den Saal. In der folgenden Nacht stand er wieder dem Baron gegensüber und starrte ihn an unverwandt mit duftren gespenstischen Augen. Noch hielt der Baron an sich; als aber in der dritten Nacht der Fremde sich wieder eingefunden und zehrendes Feuer im Auge den

Baron anftarrte, fuhr biefer los: Mein herr, ich muß Gie bitten, fich einen andern Plat zu mahlen. Gie geniren mein Spiel.

Der Fremde verbeugte fich fcmerglich lachelnd und verließ, ohne ein Wort ju fagen, ben Spieltisch und ben Saal.

Und in der folgenden Racht ftand doch der Fremde wieder dem Baron gegenüber, mit dem dufter glühenden Blid ihn burchbohrend.

Da fuhr noch zorniger als in der vorigen Racht der Baron auf: Mein herr, wenn es Ihnen Spaß macht, mich anzugaffen, so bitte ich eine andere Zeit und einen andern Ort dazu zu mahlen, in diefem Augenblick aber sich —

Eine Bewegung mit der Sand nach der Thur diente flatt bes barten Borte, das der Baron eben ausftogen wollte.

Und wie in der vorigen Racht, mit demfelben schmerzlichen Lächeln fich leicht verbeugend, verließ ber Fremde den Saal.

Bom Spiel, vom Bein, ben er genoffen, ja felbft von bem Auftritt mit bem Fremden aufgeregt, tonnte Giegfried nicht ichlafen. Der Morgen bammerte ichon berauf, ale die gange Geftalt bes Fremden bor feine Mugen trat. Er erblidte bas bedeutende icharf gezeichnete gramverftorte Beficht, die tiefliegenden duftern Augen, Die ibn anftarrten, er bemerfte, wie trot der armlichen Rleidung ber edle Anftand ben Mann von feiner Erziehung verrieth. - Und nun die Art, wie der Fremde mit fchmerzhafter Refignation die barten Borte aufnahm und fich, bas bitterfte Gefühl mit Bewalt niederfampfend, aus bem Saal entfernte! - Rein, rief Siegfried, ich that ihm Unrecht - fcmeres Unrecht! - Liegt es benn in meinem Befen, wie ein rober Buriche in gemeiner Unart aufzubraufen, Denichen gu beleidigen ohne ben mindeften Unlag? - Der Baron fam babin, fich ju überzeugen, daß ber Mann ibn fo angeftarrt habe in dem erdrudendften Befühl bes fchneidenden Contraftes, daß in dem Augen= blid, als er vielleicht mit ber bitterften Roth fampfe, er, der Baron, im übermuthigen Spiel Gold über Gold aufgehäuft. Er beschloß, gleich ben andern Morgen ben Fremden aufzusuchen und die Sache auszugleichen.

Der Bufall fügte es, daß gerade die erfte Berfon, der der Baron in der Allee luftwandelnd begegnete, eben der Fremde mar.

Der Baron redetr ihn an, entschuldigte eindringlich fein Benehmen in der gestrigen Racht und schloß damit, den Fremden in aller Form um Berzeihung zu bitten. Der Fremde meinte, er habe gar nichts zu verzeihen, da man dem im eifrigen Spiel begriffenen Spieler vieles zu Gute halten muffe, überdem er aber allein fich auch dadurch, daß er hartnäckig auf dem Plate geblieben, wo er den Baron geniren muffen, die harten Worte zugezogen.

Der Baron ging weiter, er sprach bavon, daß es oft im Leben augenblickliche Berlegenheiten gabe, die den Mann von Bildung auf das empfindlichste niederdrückten, und gab nicht undeutlich zu versstehen, daß er bereit sen, das Geld, das er gewonnen oder auch noch mehr, herzugeben, wenn dadurch vielleicht dem Fremden geholfen werden könnte.

Mein herr, erwiederte der Fremde, Sie halten mich für bedürftig, das bin ich gerade nicht, denn mehr arm als reich habe ich doch so viel als meine einfache Weise zu leben fordert. Zudem werden Sie selbst erachten, daß ich, glauben Sie mich beleidigt zu haben und wollen es durch ein gut Stud Geld abmachen, dies unmöglich als ein Mann von Ehre wurde annehmen können, ware ich auch nicht Cavalier.

3ch glaube, erwiederte ber Baron betreten, ich glaube Sie zu verstehen, und bin bereit, Ihnen Genugthuung zu geben, wie Sie es verlangen.

D himmel, fubr ber Frembe fort, o himmel, wie ungleich murbe ber 3meifampf gwifchen une beiben fenn! - 3ch bin überzeugt, bag Sie eben fo wie ich ben Zweitampf nicht für eine findifche Raferei halten und feinesweges glauben, bag ein Baar Tropfen Blut, viels leicht dem geripten Finger entquollen, die befledte Ebre rein maichen tonnen. Es giebt mancherlei Galle, Die es zweien Menfchen unmoglich machen tonnen, auf Diefer Erbe neben einander zu eriftiren, und lebe ber eine am Caucasus und ber andere an ber Tiber, es giebt teine Trennung, fo lange ber Bebante bie Erifteng bes Behaften erreicht. bier wird ber Zweitampf, welcher barüber entscheibet, wer bem andern ben Blat auf diefer Erbe raumen foll, nothwendig. -3wischen une beiben murde, wie ich eben gefagt, ber 3meitampf ungleich fenn, ba mein Leben feinesmeges fo boch ju ftellen ale bas Ihrige. Stofe ich Sie nieder, fo tobte ich eine gange Belt ber fconften hoffnungen, bleibe ich, fo boben Gie ein fummerliches von ben bitterften qualvollften Erinnerungen verftortes Dafenn geendet! -

Doch die hauptsache bleibt, daß ich mich durchaus nicht für beleidigt halte. — Sie hießen mich geben und ich ging! —

Die lesten Worte sprach der Fremde mit einem Ton, der die innere Kräntung verrieth. Grund genug für den Baron, nochmals fich vorzüglich damit zu entschuldigen, daß, selbst wisse er nicht warum, ihm der Blid des Fremden bis ins Innerste gedrungen sep, daß er ihn zulest gar nicht habe ertragen können.

Möchte, sprach ber Fremde, möchte doch mein Blick in ihrem Innersten, drang er wirklich hinein, den Gedanken an die bedrohliche Gesahr aufgeregt haben, in der Sie schweben. Mit frohem Muthe, mit jugendlicher Unbefangenbeit stehen Sie am Rande des Abgrundes, ein einziger Stoß und Sie stürzen rettungslos hinab. — Mit einem Wort — Sie sind im Begriff, ein leidenschaftlicher Spieler zu wers den und sich zu verderben.

Der Baron versicherte, daß der Fremde sich ganz und gar irre. Er erzählte umständlich, wie er an den Spieltisch gerathen und beshauptete, daß ihm der eigentliche Spielfinn ganz abgehe, daß er gerade den Berlust von ein Paar Hundert Louisd'or wünsche, und wenn er dies erreicht, aufhören werde zu pontiren. Bis jest habe er aber das entschiedenste Glück gehabt.

Ach, rief ber Frembe, ach eben biefes Blud ift die entfetlichfte hamifchfte Berlodung ber feindlichen Dacht! - eben biefes Glud, womit Sie fpielen, Baron! die gange Art, wie Sie jum Spiel ge= fommen find, ja felbit 3hr ganges Befen beim Spiel, welches nur ju beutlich verrath, wie immer mehr und mehr 3hr Intereffe baran fteigt - alles - alles erinnert mich nur ju lebhaft an bas entfetliche Schidfal eines Ungludlichen, welcher, Ihnen in vieler Sinficht abnlich, eben fo begann ale Gie. Deshalb gefchah es, daß ich mein Auge nicht verwenden konnte von Ihnen, daß ich mich kaum gurudaubalten vermochte, mit Borten bas ju fagen, mas mein Blid Gie errathen laffen follte! - D fieb doch nur die Damonen ihre Rrallenfäufte ausstreden, bich binabgureigen in ben Ortus! - Go batt' ich rufen mogen. - 3ch munichte Ihre Befanntichaft ju machen, bas ift mir wenigstens gelungen. - Erfahren Gie bie Beschichte jenes Ungludlichen, beffen ich ermahnte, vielleicht überzeugen Gie fich bann, baß es tein leeres hirngespinnft ift, wenn ich Gie in der bringendften Befahr erblide und Gie marne.

Beide, der Fremde und ber Baron, nahmen Plat auf einer ein= fam fiehenden Bant, bann begann der Fremde in folgender Art.

Dieselben glänzenden Eigenschaften, die Sie, herr Baron! auszeichnen, erwarben dem Chevalier Menars die Achtung und Bewunderung der Männer, machten ihn zum Liebling der Weiber. Nur was den Reichthum betrifft, hatte das Glück ihn nicht so begünstigt wie Sie. Er war beinahe dürftig und nur durch die geregeltste Lesbensart wurde es ihm möglich, mit dem Anstande zu erscheinen, wie es seine Stellung als Abkömmling einer bedeutenden Familie erforderte. Schon deshalb, da ihm der kleinste Berlust empsindlich seyn, seine ganze Lebensweise verstören mußte, durfte er sich auf kein Spiel einlassen, zudem sehlte es ihm auch an allem Sinn dafür, und er brachte daher, wenn er das Spiel vermied, kein Opfer. Sonst gelang ihm alles, was er unternahm, auf besondere Weise, so daß das Glück des Chevalier Menars zum Sprüchwort wurde.

Wider seine Gewohnheit hatte er sich in einer Nacht überreden laffen, ein Spielhaus zu besuchen. Die Freunde, die mit ihm ges gangen, waren bald ins Spiel verwidelt.

Dhne Theilnahme, in ganz andere Gedanken vertieft, schritt der Chevalier bald den Saal auf und ab, starrte bald hin auf den Spielstisch, wo dem Bankier von allen Seiten Gold über Gold zuströmte. Da gewahrte plöplich ein alter Obrister den Chevalier und rief laut: Alle Teufel! Da ist der Chevalier Menars unter uns und sein Glud, und wir können nichts gewinnen, da er sich weder für den Bankier noch für die Ponteurs erklärt hat, aber das soll nicht länger so bleisben, er soll gleich für mich pontiren!

Der Chevalier mochte fich mit seiner Ungeschicklichkeit, mit seinem Mangel an jeder Erfahrung, entschuldigen wie er wollte, der Obrift ließ nicht nach, der Chevalier mußte heran an den Spieltisch.

Gerade wie Ihnen, herr Baron, ging es dem Chevalier, jede Karte schlug ihm zu, so daß er bald eine bedeutende Summe für den Obristen gewonnen hatte, der sich gar nicht genug über den herrlichen Einfall freuen konnte, daß er das bewährte Glud des Chevalier Mesnars in Anspruch genommen.

Auf den Chevalier felbst machte fein Glud, das alle übrigen in Erstaunen feste, nicht den mindesten Gindrud; ja er wußte felbst nicht wie es geschah, daß fein Widerwillen gegen das Spiel sich noch

vermehrte, so daß er am andern Morgen, als er die Folgen der mit Anstrengung durchwachten Nacht in der geistigen und förperlichen Ersichlaffung fühlte, sich auf das ernstlichste vornahm, unter keiner Besdingung jemals wieder ein Spielhaus zu besuchen.

Noch bestärkt wurde dieser Borsat durch das Betragen des alten Obristen, der, so wie er nur eine Karte in die Hand nahm, das entsschiedenste Unglück hatte, und dies Unglück nun in seltsamer Bethörts beit dem Chevalier auf den Hals schob. Auf zudringliche Beise verslangte er, der Chevalier solle für ihn pontiren oder ihm, wenn er spiele, wenigstens zur Seite stehen, um durch seine Gegenwart den bösen Dämon, der ihm die Karten in die Hand schob, die niemals trasen, wegzubannen. — Man weiß, daß nirgends mehr abgeschmackter Aberglaube berrscht als unter den Spielern. — Nur mit dem größten Ernst, ja mit der Erklärung, daß er sich lieber mit ihm schlagen als für ihn spielen wollte, konnte sich der Chevalier den Obristen, der eben kein Freund von Duellen war, vom Leibe halten. — Der Chevalier verwünschte seine Nachgiebigkeit gegen den alten Thoren.

Uebrigens konnt' es nicht fehlen, daß die Geschichte von dem wunderbar glücklichen Spiel des Chevaliers von Mund zu Mund lief, und daß noch allerlei räthselhafte geheimnisvolle Umstände hinzu gesdichtet wurden, die den Chevalier als einen Mann, der mit den höhes ren Mächten im Bunde, darstellten. Daß aber der Chevalier seines Glücks unerachtet keine Karte berührte, mußte den höchsten Begriff von der Festigkeit seines Charafters geben, und die Achtung, in der er stand, noch um vieles vermehren.

Ein Jahr mochte vergangen seyn, als der Chevalier durch das unerwartete Ausbleiben der kleinen Summe, von der er seinen Lebends unterhalt bestritt, in die drudendste peinlichste Berlegenheit gesett wurde. Er war genöthigt, sich seinem treuesten Freunde zu entdeden, der ohne Anstand ihm mit dem, was er bedurfte, aushalf, zugleich ihn aber den ärgsten Sonderling schalt, den es wohl jemals gegeben.

Das Schickfal, sprach er, giebt uns Binke, auf welchem Bege wir unser heil suchen sollen und finden, nur in unser Indolenz liegt es, wenn wir diese Binke nicht beachten, nicht verstehen. Dir hat die höhere Macht, die über und gebietet, sehr deutlich ins Dhr geraunt: Billft du Geld und Gut erwerben, so geh hin und spiele, sonft bleibst du arm, durftig, abhängig immerdar.

Nun erst trat ber Gebanke, wie wunderbar bas Glud ihn an ber Farobank begünstigt hatte, lebendig vor seine Seele und träumend und wachend sah er Karten, hörte er das eintönige — gagne — perd des Bankiers, das Klirren der Goldstüde!

Es ift mahr, sprach er zu sich selbst, eine einzige Racht, wie jene, reißt mich aus der Noth, überhebt mich der drückenden Berlegenheit, meinen Freunden beschwerlich zu fallen; es ist Pflicht, dem Winke des Schicksals zu folgen.

Eben ber Freund, ber ihm jum Spiel gerathen, begleitete ihn ins Spielhaus, gab ihm, damit er forglos bas Spiel beginnen konne,

noch amangig Louisb'or.

hatte der Chevalier damals, als er für den alten Obristen ponstirte. glänzend gespielt, so war dies jest doppelt der Fall. Blinds lings, ohne Wahl zog er die Karten, die er seste, aber nicht er, die unsichtbare hand der höhern Macht, die mit dem Zufall vertraut oder vielmehr das selbst ist, was wir Zufall nennen, schien sein Spiel zu ordnen. Als das Spiel geendet, hatte er tausend Louisd'or ges wonnen.

In einer Art von Betäubung erwachte er am andern Morgen. Die gewonnenen Goldstücke lagen aufgeschüttet neben ihm auf dem Tische. Er glaubte im ersten Moment zu träumen, er rieb sich die Augen, er erfaßte den Tisch, rückte ihn näher heran. Als er sich nun aber besann, was geschehen, als er in den Goldstücken wühlte, als er sie wohlgefällig zählte und wieder durchzählte, da ging zum erstenmal wie ein verderblicher Gisthauch die Lust an dem schnöden Mammon durch sein ganzes Wesen, da war es geschehen um die Reinheit der Gesinnung, die er so lange bewahrt!

Er konnte kaum die Nacht erwarten, um an den Spieltisch ju kommen. Sein Glud blieb fich gleich, so daß er in wenigen Bochen, während welcher er beinahe jede Nacht gespielt, eine bedeutende Summe

gewonnen hatte.

Es giebt zweierlei Arten von Spielern. Manchen gewährt, ohne Rücksicht auf Gewinn, das Spiel selbst als Spiel eine unbeschreibliche geheimnisvolle Lust. Die sonderbaren Berkettungen des Zufalls wechsseln in dem seltsamsten Spiel, das Regiment der höheren Macht tritt klarer hervor, und eben dieses ist es, was unsern Geist anregt, die Fittige zu rühren und zu versuchen, ob er sich nicht hineinschwinges

kann in das dunkle Reich, in die verbängnisvolle Werkstatt jener Macht, um ihre Arbeiten zu belauschen. — Ich habe einen Mann gekannt, der Tage, Rächte lang einsam in seinem Zimmer Bank machte und gegen sich selbst pontirte, der war meines Bedünkens ein ächter Spieler. — Andere haben nur den Gewinnst vor Augen und betrachten das Spiel als ein Mittel, sich schnell zu bereichern. Zu dieser Classe schlug sich der Chevalier und bewährte dadurch den Sas, daß der eigentliche tiesere Spielsinn in der individuellen Ratur liegen, angeboren sehn muß.

Eben daher war ihm der Kreis, in dem fich der Ponteur bewegt, bald zu enge. Mit der sehr beträchtlichen Summe, die er fich erspielt, etablirte er eine Bank, und auch hier begünstigte ihn das Glück ders gestalt, daß in kurzer Zeit seine Bank die reichste war in ganz Paris. Wie es in der Natur der Sache liegt, strömten ihm, dem reichsten, glücklichsten Bankier, auch die mehrsten Svieler zu.

Das wilde wüste Leben bes Spielers vertilgte bald alle die geistigen und körperlichen Borzüge, die dem Chevalier sonst Liebe und Achtung erworben hatten. Er hörte auf ein treuer Freund, ein unsbesangener heitrer Gesellschafter, ein ritterlich galanter Berehrer der Damen zu sehn. Erloschen war sein Sinn für Wissenschaft und Runst, dahin all sein Streben, in tüchtiger Erkenntniß vorzuschreiten. Auf seinem todtbleichen Gesicht, in seinen düstern, dunkles Feuer sprühenden Augen lag der volle Ausdruck der verderblichsten Leidenschaft, die ihn umstrickt hielt — Richt Spielsucht, nein, der gehässigste Geldgeiz war es, den der Satan selbst in seinem Innern entzündet! — Mit einem Wort, es war der vollendetste Bankier, wie es nur einen geben kann!

In einer Racht war bem Chevalier, ohne daß er gerade bedeutenden Berluft erlitten, boch das Glud weniger gunftig gewesen als sonft. Da trat ein kleiner, alter, durrer Mann, durftig gekleidet, von beinahe garstigem Ansehen an den Spieltisch, nahm mit zitternder hand eine Karte und besethe sie mit einem Goldstud. Mehrere von den Spielern blidten den Alten an mit tiefem Erstaunen, behandeleten ihn aber dann mit auffallender Berachtung, ohne daß der Alte auch nur eine Miene verzog, viel weniger mit einem Bort sich darsüber beschwerte.

Der Alte verlor - verlor einen Sat nach bem anbern, aber

je höher sein Berlust stieg, besto mehr freuten sich die andern Spieler. Ja, als der Alte, der seine Sate immersort doublirte, einmal fünfshundert Louisd'or auf eine Karte geseht und diese in demselben Ausgenblick umschlug, rief einer laut lachend: Glück zu, Signor Bertua, Glück zu, verliert den Muth nicht, sett immerhin weiter fort, Ihr seht mir so aus, als würdet Ihr doch noch am Ende die Bank sprens gen durch ungeheuern Gewinnst!

Der Alte warf einen Basilistenblid auf den Spötter und rannte schnell von dannen, aber nur um in einer halben Stunde wiederzustehren, die Taschen mit Gold gefüllt. In der letten Taille mußte indessen der Alte aufhören, da er wiederum alles Gold verspielt, das er zur Stelle gebracht.

Dem Chevalier, ber, aller Berruchtheit seines Treibens unerachtet, boch auf einen gewissen Anstand hielt, der bei seiner Bank beobachtet werden mußte, hatte der hohn, die Berachtung, womit man den Alten behandelt, im höchsten Grade mißfallen. Grund genug nach beendetem Spiel, als der Alte sich entfernt hatte, darüber jenen Spötter so wie ein paar andere Spieler, deren verächtliches Betragen gegen den Alten am mehrsten aufgesallen und die vom Chevalier dazu aufs gefordert, noch da geblieben, sehr ernstlich zur Rede zu stellen.

Gi, rief der eine, Ihr kennt den alten Francesco Bertua nicht, Chevalier! fonft murbet 3hr Guch über und unfer Betragen gar nicht beflagen, es vielmehr gang und gar gut beigen. Erfahrt, baf Diefer Bertug, Reapolitaner von Geburt, feit funfgehn Jahren in Barie, der niedrigfte, fcmugigfte, bosartigfte Beighals und Bucherer ift, den es geben mag. Jedes menschliche Gefühl ift ihm fremd, er konnte feinen eignen Bruder im Todesframpf fich ju feinen Rugen frummen feben und vergebens murd' es bleiben, ibm, wenn auch badurch bet Bruder gerettet merben fonnte, auch nur einen einzigen Louisd'or entloden ju wollen. Die gluche und Bermunichungen einer Menge Menschen, ja ganger Familien, Die durch feine fatanischen Spekulationen ine tieffte Berderben gefturgt murben, laften ichmer auf ibm. Er ift bitter gehaßt von allen, die ihn fennen, jeder municht, daß die Rache für alles Bofe, bas er that, ihn erfaffen und fein fculdbefledtes Reben enden moge. Befvielt bat er, wenigstens fo lange er in Baris ift, niemale und 3hr durft Guch nach alle bem über bas tiefe Erfaunen gar nicht verwundern, in das wir geriethen, ale ber alte Beizhals an ben Spieltisch trat. Eben so mußten wir uns wohl über seinen bedeutenden Berlust freuen, denn arg, ganz arg würde es doch gewesen seyn, wenn das Glück den Bösewicht begünstigt hätte. Es ist nur zu gewiß, daß der Reichthum Eurer Bank, Chevalier! den alten Thoren verblendet hat. Er gedachte Euch zu rupsen und verslor selbst die Federn. Unbegreislich bleibt es mir aber doch, wie Bertua, dem eigentlichen Charakter des Geizhalses entgegen, sich entsschließen konnte zu solch hohem Spiel. Nun! — er wird wohl nicht wiederkommen, wir sind ihn los!

Diefe Bermuthung traf jedoch feinesmeges ein, benn ichon in ber folgenden Racht fand Bertug wiederum an ber Bant bes Chevaliere, und feste und verlor viel bedeutender ale geftern. Dabei blieb er rubig, ja er lachelte zuweilen mit einer bittern Gronie, ale miffe er im Boraus, wie bald fich alles gang andere begeben murbe. Aber wie eine Lavine muche ichneller und ichneller in jeder der folgenden Rachte ber Berluft bes Alten, fo bag man julest nachrechnen wollte, er habe an breifig taufend Louisd'or jur Bant bezahlt. Da tam er einft, ale ichon langft bas Spiel begonnen, tobtenbleich mit verftortem Blid in ben Saal und ftellte fich fern von bem Spieltifch bin, bas Auge ftarr auf die Rarten gerichtet, bie ber Chevalier Endlich ale ber Chevalier die Rarten gemischt hatte, abbeben ließ und eben die Taille beginnen wollte, rief ber Alte mit freiichendem Ton: Salt! daß alle beinahe entfest fich umschauten. Da brangte fich der Alte durch bis dicht an den Chevalier binan und fprach ihm mit bumpfer Stimme ine Dhr: "Chevalier! mein Saus in ber Strafe St. Sonore nebft ber gangen Ginithtung und meiner Sabe an Gilber, Gold und Jumelen ift geschätt auf achtzig taufend Franken, wollt 3hr ben Sas halten?" " But," erwiederte der Chevalier falt, ohne fich umgufeben nach bem Alten, und begann die Taille.

"Die Dame," sprach der Alte und in dem nachsten Abzug hatte bie Dame verloren! — Der Alte pralte zurud und lehnte sich an die Band regunges und bewegungelos, der ftarren Bildsäule ähnlich. Riemand fümmerte sich weiter um ihn.

Das Spiel mar geendet, die Spieler verloren fich, der Chevalier padte mit feinen Croupiers das gewonnene Gold in die Caffette; da wantte wie ein Gespenft der alte Bertua aus dem Bintel bervor auf

ben Chevalier ju und fprach mit hohler bumpfer Stimme: "Roch ein Bort, Chevalier! ein einziges Bort!"

"Run mas giebts?" erwiederte ber Chevalier, indem er den Schluffel abzog von der Caffette und bann den Alten verächtlich maß von Ropf bis ju Fuß.

"Mein ganzes Bermögen, fuhr ber Alte fort, verlor ich an Eure Bank, Chevalier, nichts, nichts blieb mir übrig, ich weiß nicht, wo ich morgen mein haupt hinlegen, wovon ich meinen hunger stillen soll. Zu Euch, Chevalier, nehme ich meine Zuflucht. Borgt mir von der Summe, die Ihr von mir gewonnen, den zehnten Theil, damit ich mein Geschäft wieder beginne und mich emporschwinge aus der tiefsten Roth."

"Bo benkt Ihr hin, erwiederte der Chevalier, wo denkt Ihr hin, Signor Bertua, wißt Ihr nicht, daß ein Bankier niemals Geld wegsborgen darf von seinem Gewinnst? Das läuft gegen die alte Regel, von der ich nicht abweiche."

"Ihr habt Recht, sprach Bertua weiter, Ihr habt Recht, Chevalier, meine Forderung war unfinnig — übertrieben! — ben zehnten Theil! — nein! ben zwanzigsten Theil borgt mir! " — "Ich sage Euch ja, antwortete der Chevalier verdrießlich, daß ich von meinem Gewinnst durchaus nichts verborge!"

"Es ist wahr, sprach Bertua, indem sein Antlit immer mehr erbleichte, immer stierer und starrer sein Blid wurde, es ist wahr, Ihr durft nichts verborgen — ich that es ja auch sonst nicht! — Aber dem Bettler gebt ein Almosen — gebt ihm von dem Reichthum, den Euch heute das blinde Glud zuwarf, hundert Louisd'or."

"Nun in Wahrheit, fuhr der Chevalier zornig auf, Ihr versteht es, die Leute zu quälen, Signor Bertua! Ich sage Euch, nicht hundert, nicht funfzig — nicht zwanzig — nicht einen einzigen Louisd'or ershaltet Ihr von mir. Rasend müßt' ich sehn, Euch auch nur im mindesten Borschub zu leisten, damit Ihr Euer schändliches Gewerbe wieder von neuem beginnen könntet. Das Schicksal hat Euch niedersgetreten in den Staub wie einen giftigen Wurm, und es wäre ruchslos, Euch wieder empor zu richten. Geht hin und verderbt, wie Ihr es verdient!"

Beibe Bande vors Geficht gebrudt, fant mit einem dumpfen Seufzer Bertua gusammen. Der Chevalier befahl ben Bedienten, Die

Caffette in ben Bagen hinabzubringen und rief bann mit ftarter Stimme: "Bann übergebt Ihr mir Guer Saus, Gure Effetten, Signor Bertua?"

Da raffte fich Bertua auf vom Boden und sprach mit fester Stimme: "Jest gleich — in biesem Augenblid, Chevalier! tommt mit mir!"

"Gut, erwiederte der Chevalier, Ihr tonnt mit mir fahren nach Gurem Saufe, bas Ihr bann am Morgen auf immer verlaffen moget."

Den ganzen Weg über sprach keiner, weder Bertua noch der Chevalier, ein einziges Wort. — Bor dem hause in der Straße St. Honore angekommen, zog Bertua die Schelle. Ein altes Mütterschen öffnete und rief, als sie Bertua gewahrte: "D heiland der Welt, sepd Ihr es endlich, Signor Bertua! Halb todt hat sich Angela geängstet Euerthalben!" —

"Schweige, erwiederte Bertua, gebe der himmel, daß Angela die ungludliche Glode nicht gehört hat! Sie foll nicht wiffen, daß ich gekommen bin."

Und damit nahm er ber gang versteinerten Alten ben Leuchter mit den brennenden Rergen aus ber Sand und leuchtete dem Chevalier vorauf ins Zimmer.

"3ch bin, fprach Bertua, auf alles gefaßt. 3br bagt, 3br verachtet mich, Chevalier! 3hr verberbt mich, Guch und andern gur Luft, aber 3hr tennt mich nicht. Bernehmt benn, bag ich ehemale ein Spieler mar wie 3hr, bag mir bas launenhafte Blud eben fo gunftig mar ale Cuch, bag ich balb Europa burchreifte, überall vermeilte, mo hobes Spiel, bie hoffnung großen Gewinnftes mich anlodte, daß fich bas Gold in meiner Bant unaufborlich baufte wie in ber Gurigen. 3ch hatte ein icones treues Beib, die ich vernachläffigte, die elend war mitten im glangenoften Reichthum. Da begab es fich, bag, ale ich einmal in Genua meine Bant aufgeschlagen, ein junger Romer fein ganges reiches Erbe an meine Bant verspielte. Go wie ich beute Euch, bat er mich, ibm Gelb ju leiben, um wenigstens nach Rom jurudreifen zu tonnen. 3ch ichlug es ihm mit bohngelachter ab und er fließ mir in ber mabnfinnigen Buth ber Bergmeiflung bas Stilet, welches er bei fich trug, tief in die Bruft. Mit Dube gelang es ben Mergten, mich zu retten, aber mein Rrantenlager mar langwierig und ichmerghaft. Da pflegte mich mein Beib, troftete mich, bielt mich

aufrecht, wenn ich erliegen wollte der Qual, und mit ter Genefung bammerte ein Gefühl in mir auf und murbe machtiger und machtiger, bas ich noch nie gefannt. Aller menschlichen Regung wird entfrembet ber Spieler, fo tam es, daß ich nicht wußte, mas Liebe, treue Unhanglichkeit eines Beibes beißt. Tief in ber Geele brannte es mir, was mein undanfbares berg gegen die Gattin verschuldet und meldem freveligen Beginnen ich fie geopfert. Bie qualenbe Beifter ber Rache ericbienen mir alle bie, beren Lebensglud, beren gange Grifteng ich mit verruchter Gleichgültigfeit gemorbet, und ich hörte ihre dumpfen beifern Grabeoftimmen, Die mir vorwarfen alle Schuld, alle Berbrechen, beren Reim ich gepflangt! Rur mein Beib vermochte ben namenlofen Jammer, bas Entfegen ju bannen, bas mich bann erfaßte! -Ein Gelübde that ich, nie mehr eine Rarte zu berühren. 3ch jog mich jurud, ich rig mich los von ben Banden, die mich festhielten, ich widerstand ben Lodungen meiner Croupiers, Die mich und mein Glud nicht entbehren wollten. Gin fleines Landhaus bei Rom, bas ich erftand, mar ber Ort, wohin ich, ale ich vollfommen genesen, hinflüchtete mit meinem Beibe. Ach! nur ein einziges Jahr murbe mir eine Rube, ein Glud, eine Bufriedenheit ju Theil, Die ich nie geabnet! Mein Beib gebar mir eine Tochter, und ftarb wenige Bochen barauf. 3ch mar in Bergweiflung, ich flagte ben himmel an und vermunichte bann wieder mich felbft, mein verruchtes leben, bas die ewige Macht rachte, ba fie mir mein Beib nahm, bas mich vom Berberben gerettet, bas einzige Befen, bas mir Troft gab und Soffnung. Bie den Berbrecher, ber bas Grauen ber Ginfamfeit fürchtet, trieb es mich fort von meinem Landhause hieber nach Baris. Ungela blubte auf, bas holbe Cbenbild ihrer Mutter, an ihr hing mein ganges Berg, für fie ließ ich es mir angelegen fenn, ein bedeutendes Bermogen nicht nur ju erhalten, fondern ju vermehren. Es ift mahr, ich lieh Beld aus auf hohe Binfen, icondliche Berlaumdung ift es aber, wenn man mich bes betrügerischen Buchers anklagt. Und wer find biefe Untläger? Leichtfinnige Leute, Die mich raftlos qualen, bis ich ihnen Geld borge, bas fie wie ein Ding ohne Berth verpraffen und dann außer fich gerathen wollen, wenn ich das Geld, welches nicht mir, nein, meiner Tochter gebort, für beren Bermogensverwalter ich mich nur ansehe, mit unerbittlicher Strenge eintreibe. Richt lange ift es ber, ale ich einen jungen Menfchen der Schande, bem Ber-

berben entrig, daburch bag ich ihm eine bedeutende Gumme vorftredte. Richt mit einer Gilbe gedachte ich, ba er, wie ich wußte, blutarm war, ber Forberung, bis er eine febr reiche Erbichaft gemacht. Da trat ich ihn an wegen ber Schuld. - Glaubt 3hr mohl, Chevalier, daß der leichtfinnige Bofewicht, der mir feine Erifteng zu verdanfen batte, die Schuld ableugnen wollte, daß er mich einen niederträchtigen Beighale ichalt, ale er mir, burch die Gerichte bagu angehalten, die Schuld bezahlen mußte? - 3ch fonnte Guch mehr bergleichen Borfalle ergahlen, die mich bart gemacht haben und gefühllos ba, wo mir ber Leichtfinn, Die Schlechtigfeit entgegentritt. Roch mehr! - ich fonnte Euch fagen, bag ich ichon manche bittre Thrane trodnete, bag manches Bebet für mich und für meine Angela gum Simmel flieg, boch 3hr murbet bas für faliche Prablerei halten und ohnedem nichts barauf geben, da Ihr ein Spieler fend! - 3ch glaubte, daß die ewige Macht ge= fühnt fen - es mar nur Bahn! benn freigegeben murd' es bem Satan, mich zu verblenden auf entsetlichere Beise als jemale. - 3ch borte von Guerm Glud, Chevalier! Jeden Tag vernahm ich, bag Diefer, jener an Gurer Bant fich jum Bettler herabpontirt, ba fam mir ber Bedante, bag ich bestimmt fen, mein Spieler-Blud, bas mich noch niemals verlaffen, gegen bas Gure ju fegen, daß es in meine Sand gelegt fen, Gurem Treiben ein Ende ju machen, und Diefer Bedante, den nur ein feltsamer Babnfinn erzeugen tonnte, ließ mir fürder feine Rube, feine Raft. Go gericth ich an Gure Bant, fo verließ mich nicht eher meine entsetliche Bethorung, bis meine - meiner Angela Sabe Guer mar! - Es ift nun aus! - 3hr werdet boch erlauben, daß meine Tochter ihre Rleidungoftude mit fich nehme?"

"Die Garderobe Eurer Tochter, erwiederte der Chevalier, geht mich nichts an. Auch könnt Ihr Betten und nothwendiges Sausgerath mitnehmen. Was soll ich mit dem Rumpelzeuge, doch seht Euch vor, daß nichts von einigem Werth mit unterlaufe, das mir zugefallen."

Der alte Bertua starrte den Chevalier ein paar Sekunden sprachlos an, dann aber stürzte ein Thränenstrom aus seinen Augen, ganz versnichtet, ganz Jammer und Berzweiflung sank er nieder vor dem Chesvalier und schrie mit aufgehobenen Sänden: "Chevalier, habt Ihr noch menschliches Gefühl in Eurer Brust — send barmherzig — barmsterzig! — Nicht mich, meine Tochter, meine Angela, das unschuldige

Engelskind fturzt Ihr ins Berderben! — o sepd gegen die se barmherzig, leiht ihr, ihr, meiner Angela, den zwanzigsten Theil ihres Bermögens, das Ihr geraubt! — D ich weiß es, Ihr laßt Euch erfleben. D Angela, meine Tochter!" —

Und damit ichluchte - jammerte - ftohnte der Alte und rief mit berggerichneibendem Con ben Ramen feines Rindes.

"Die abgeschmadte Theater-Szene fangt an mich ju langweilen." fprach ber Chevalier gleichgültig und verdrieglich, aber in bemfelben Augenblid fprang die Thur auf und binein fturgte ein Dadchen im weißen Rachtgewande, mit aufgelöften haaren, ben Tob im Antlit, fturate bin auf ben alten Bertug, bob ibn auf, faßte ibn in die Urme und rief: "D mein Bater - mein Bater - ich borte - ich weiß alles - Sabt 3hr benn alles verloren? alles? - Sabt 3hr nicht Gure Angela? Bas bedarf es Gelb und But, wird Angela Guch nicht nabren, pflegen? - D Bater, erniedriget Guch nicht langer bor biefem verachtlichen Unmenichen. - Richt wir find es, er ift es, ber arm und elend bleibt im vollen ichnoden Reichthum, benn verlaffen in grauenvoller troftlofer Ginfamteit fteht er ba, tein liebend Berg giebt es auf ber weiten Erbe, bas fich anschmiegt an feine Bruft, bas fich ihm aufschließt, wenn er bergweifeln will an bem leben, an fich felbft! - Rommt mein Bater - verlagt dies Saus mit mir, tommt, eilen wir hinweg, bamit ber entfepliche Denfc fich nicht weibe an Gurem Sammer!"

Bertua fant halb ohnmächtig in einen Lehnsessel, Angela kniete vor ihm nieder, faßte seine Sande, kußte, streichelte fie, zählte mit kindlicher Geschwäßigkeit alle die Talente, alle die Kenntnisse aus, die ihr zu Gebote standen und womit sie den Bater reichlich ernähren wolle, beschwor ihn unter heißen Thränen, doch nur ja allem Gram zu entsagen, da nun das Leben, wenn sie nicht zur Lust, nein, für ihren Bater stide, nähe, singe, Guitarre spiele, erst rechten Werth für sie baben werde.

Ber, welcher verstodte Sunder hatte gleichgültig bleiben konnen bei dem Unblid der in voller himmeloschönheit strahlenden Angela, wie sie mit suger holder Stimme den alten Bater tröstete, wie aus dem tiefsten herzen die reinste Liebe ausströmte und die kindlichste Tugend.

Roch andere ging es bem Chevalier. Gine gange bolle voll Qual

und Gemiffensangst murbe mach in seinem Innern. Angela erschien ihm der strafende Engel Gottes, vor deffen Glanz die Rebelschleier freveliger Bethörtheit dahinschwanden, so daß er mit Entsepen sein elendvolles Ich in widriger Radtheit erblidte.

Und mitten durch diese Solle, deren Flammen in des Chevaliers Innerm wütheten, fuhr ein göttlich reiner Strahl, dessen Leuchten die füßeste Wonne war und die Seligkeit des himmels, aber bei dem Leuchten dieses Strahls wurde nur entsetzlicher die namenlose Qual!

Der Chevalier hatte noch nie geliebt. Als er Angela erblickte, bas war der Moment, in dem er von der heftigsten Leidenschaft und zugleich von dem vernichtenden Schmerz gänzlicher hoffnungslosigkeit erfaßt werden sollte. Denn hoffen konnte der Mann wohl nicht, der dem reinen himmelskinde, der holden Angela so erschien, wie der Chevalier. —

Der Chevalier wollte sprechen, er vermochte es nicht, es war als lähme ein Krampf seine Zunge. Endlich nahm er sich mit Gewalt zusammen und stotterte mit bebender Stimme: "Signor Bertua — hört mich! — Ich habe nichts von Euch gewonnen, gar nichts — da steht meine Cassette — die ist Euer — nein! — ich muß Euch noch mehr zahlen — ich bin Euer Schuldner — nehmt — nehmt" —

"D meine Tochter," rief Bertua, aber Angela erhob fich, trat hin vor den Chevalier, strahlte ihn an mit ftolzem Blick, sprach ernst und gesaßt: "Chevalier, erfahrt, daß es höheres giebt als Geld und Gut, Gesinnungen, die Euch fremd sind, die uns, indem sie unsere Seele mit dem Trost des himmels erfüllen, Guer Geschenk, Gure Gnade mit Berachtung zurückweisen lassen! — Behaltet den Mammon, auf dem der Fluch lastet, der Euch verfolgt, den herzlosen verworsenen Spieler!"

"Ja! — rief der Chevalier ganz außer sich mit wildem Blick, mit entseplicher Stimme, ja verflucht — verflucht will ich senn, hinabsgeschleudert in die tiefste Hölle, wenn jemals wieder diese Hand eine Karte berührt! — Und wenn Ihr mich dann von Euch stoßt, Angela! so send Ihr es, die rettungsloses Berderben über mich bringt — o Ihr wißt nicht — Ihr versteht mich nicht — wahnsinnig müßt Ihr mich nennen — aber Ihr werdet es fühlen, alles wissen, wenn ich vor Euch liege mit zerschmettertem Gehirn — Angela! Tod oder Leben gilt es! — Lebt wohl! " —

Damit stürzte ber Chevalier fort in voller Berzweiflung. Bertua durchblickte ihn ganz, er wußte, was in ihm vorgegangen, und suchte ber holden Angela begreiflich zu machen, daß gewisse Berhältnisse eintreten könnten, die die Rothwendigkeit herbeiführen müßten, des Chevaliers Geschenk anzunehmen. Angela entsepte sich, den Bater zu verstehen. Sie sah nicht ein, wie es möglich senn könnte, dem Chevalier jemals anders als mit Berachtung zu begegnen. Das Bershängniß, welches sich oft aus der tiefsten Tiefe des menschlichen herz zens, ihm selbst unbewußt, gestaltet, ließ das nicht Gedachte, das nicht Geahndete geschehen.

Dem Chevalier war es, als sep er plöplich aus einem fürchters lichen Traum erwacht, er erblickte sich nun am Rande des höllens abgrundes und streckte vergebens die Arme aus nach der glänzenden Lichtgestalt, die ihm erschienen, nicht ihn zu retten — nein! — ihn zu mahnen an seine Berdammniß.

Bum Erstaunen von ganz Paris verschwand die Bank des Chesvalier Menars aus dem Spielhause, man sah ihn selbst nicht mehr und so kam es, daß sich die verschiedensten abentheuerlichsten Gerüchte verbreiteten, von denen eins lügenhafter war als das andere. Der Chevalier vermied alle Gesellschaft, seine Liebe sprach sich aus in dem tiefsten unverwindlichsten Gram. Da geschah es, daß ihm in den einsamen sinstern Gängen des Gartens von Malmaison plöplich der alte Bertua in den Weg trat mit seiner Tochter. —

Angela, welche geglaubt, den Chevalier nicht anders anbliden zu können, als mit Abscheu und Berachtung, fühlte sich auf seltsame Beise bewegt, als sie den Chevalier vor sich sah, todtenbleich, ganz verstört, in scheuer Ehrfurcht kaum sich ermuthigend, die Augen aufzuschlagen. Sie wußte recht gut, daß der Chevalier seit jener vershängnisvollen Nacht das Spiel ganz aufgegeben, daß er seine ganze Lebensweise geändert. Sie, sie allein hatte dies alles bewirkt, sie hatte den Chevalier gerettet aus dem Berderben, konnte etwas wohl mehr der Eitelkeit des Weibes schmeicheln?

So geschah es, daß, als Bertua mit dem Chevalier die gewöhn= lichen höflichkeitsbezeugungen gewechselt, Angela mit dem Ton des fanften wohlthuenden Mitleids fragte: "Was ift Euch, Chevalier Menars, Ihr seht trant, verstört aus? In Wahrheit, Ihr solltet Guch dem Arzt vertrauen."

Man kann benken, daß Angela's Worte ben Chevalier mit trösstender hoffnung durchstrahlten. In dem Moment war er nicht mehr derselbe. Er erhob sein haupt, er vermochte jene aus dem tiefsten Gemüth hervorquellende Sprache zu sprechen, die ihm sonst alle herzen erschloß. Bertua erinnerte ihn daran, das haus, das er gewonnen, in Besit zu nehmen.

"Ja, rief ber Chevalier begeistert, ja Signor Bertua, bas will ich! — Morgen tomme ich zu Guch, aber erlaubt, daß wir über bie Bedingungen uns recht forglich berathen, und follte bas auch Monate lang dauern."

"Mag das geschehen, Chevalier, erwiederte Bertua lächelnd, mich dunkt, es könnte mit der Zeit dabei allerlei zur Sprache kommen, woran wir zur Zeit noch nicht denken mögen." — Es konnte nicht sehlen, daß der Chevalier im Innern getröstet, von neuem auflebte in aller Liebenswürdigkeit, wie sie ihm sonst eigen, ehe ihn die wirre, verderbliche Leidenschaft fortriß. Immer häusiger wurden seine Besuche bei dem alten Signor Bertua, immer geneigter wurde Angela dem, dessen rettender Schutzeit sie gewesen, die sie endlich glaubte, ihn recht mit ganzem herzen zu lieben, und ihm ihre hand zu geben versprach, zur großen Freude des alten Bertua, der nun erst die Sache wegen seiner habe, die er an den Chevalier verloren, als völlig aussegeslichen ansah.

Angela, des Chevalier Menars glückliche Braut, saß eines Tages in allerlei Gedanken von Liebeswonne und Seligkeit, wie sie wohl Bräute zu baben pflegen, vertieft am Fenster. Da zog unter lustigem Trompetenschall ein Jägerregiment vorüber, bestimmt zum Feldzug nach Spanien. Angela betrachtete mit Theilnahme die Leute, die dem Tode geweiht waren in dem bösen Kriege, da schaute ein blutzunger Mensch, indem er das Pferd rasch zur Seite wandte, herauf zu Ansgela, und ohnmächtig sank sie zurück in den Sessel.

Ach niemand anders war der Jager, der dem blutigen Tod ents gegen jog, als der junge Duvernet, der Sohn des Nachbars, mit dem fie aufgewachsen, der beinahe täglich in dem Sause gewesen und ber erft ausgeblieben, seitdem der Chevalier sich eingefunden.

In dem vorwurfoschweren Blid bes Jünglings, der bittre Tod felbst lag in ihm, erfannte Angela nun erft, nicht allein wie unsaussprechlich er fie geliebt — nein wie grenzenlos fie selbst ihn liebe,

ohne sich bessen beraußt zu- senn, nur bethört, verblendet von dem Glanze, den der Chevalier immer mehr um sich verbreitet. Run erst verstand sie des Jünglings bange Seufzer, seine stillen anspruchslosen Bewerbungen, nun erst verstand sie ihr eignes befangenes herz, wußte sie, was ihre unruhige Bruft bewegt, wenn Duvernet kam, wenn sie seine Stimme borte.

"Es ift zu fpat — er ift für mich verloren!" — so sprach es in Angela's Innerm. Sie hatte den Muth, das troftlose Gefühl, das ihr Inneres zerreißen wollte, niederzukampfen, und eben deshalb, weil sie den Muth dazu hatte, gelang es ihr auch.

Daß irgend etwas Berstörendes vorgegangen senn musse, konnte deßungeachtet dem Scharfblick des Chevaliers nicht entgehen, er dachte indessen zart genug, ein Geheimniß nicht zu enträthseln, das Angela ihm verbergen zu mussen glaubte, sondern begnügte sich damit, um jedem bedrohlichen Feinde alle Macht zu nehmen, die Hochzeit zu bes scheunigen, deren Feier er mit seinem Takt, mit tiesem Sinn für Lage und Stimmung der holden Braut einzurichten wußte, so daß diese schon deshalb aufs neue die hohe Liebenswürdigkeit des Gatten anerkannte.

Der Chevalier betrug fich gegen Angela mit der Aufmerksamkeit für den kleinsten ihrer Bunsche, mit der ungeheuchelten Sochschähung, wie sie aus der reinsten Liebe entspringt, und so mußte Duvernets Andenken in ihrer Seele bald ganz und gar erlöschen. Der erste Wolkenschatten, der in ihr helles Leben trat, war die Krankheit und der Tod des alten Bertua.

Seit jener Nacht, als er sein ganzes Bermögen an des Chevaliers Bank verlor, hatte er nicht wieder eine Karte berührt, aber in den letten Augenblicken des Lebens schien das Spiel seine Seele zu erstüllen ganz und gar. Während der Priester, der gekommen, den Trost der Kirche ihm zu geben im Dahinscheiden, von geistlichen Dingen zu ihm sprach, lag er da mit geschlossenen Augen, murmelte zwischen den Zähnen — perd — gagne — machte mit den im Todeskampf zitternden händen die Bewegungen des Taillirens, des Ziehens der Karten. Bergebens beugte Angela, der Chevalier sich über ihn her, rief ihn mit den zärtlichsten Namen, er schien beide nicht mehr zu kennen, nicht mehr zu gewahren. Mit dem innern Seuszer — gagne — gab er den Geist auf.

In dem tiefsten Schmerz konnte sich Angela eines unheimlichen Grauens über die Art, wie der Alte dahinschied nicht erwehren. Das Bild jener entsehlichen Nacht, in der sie den Chevalier zum erstenmal als den abgehärtetsten, verruchtesten Spieler erblickte, trat wieder lebhaft ihr vor Augen und der fürchterliche Gedanke in ihre Seele, daß der Chevalier die Maske des Engels abwerfen und in ursprüngslicher Teufelsgestalt sie verhöhnend, sein altes Leben wieder beginsnen könne.

Rur ju mahr follte balb Ungela's ichredliche Abnung werben.

Solche Schauer auch der Chevalier bei dem Dahinscheiden des alten Francesco Bertua, der den Trost der Kirche verschmähend in der letten Todesnoth nicht ablassen konnte von dem Gedanken an ein früheres sündhaftes Leben, solche Schauer er auch dabei empfand, so war doch dadurch, selbst wußte er nicht wie das geschah, das Spiel lebhafter als jemals wieder ihm in den Sinn gekommen, so daß er allnächtlich im Traume an der Bank saß und neue Reichsthümer aushäufte.

In dem Grade, als Angela von jenem Andenken, wie der Chevalier ihr sonst erschienen, erfaßt befangener, als es ihr unmöglich wurde jenes liebevolle zutrauliche Wesen, mit dem sie ihm sonst bezegegnet, beizubehalten, in eben dem Grade kam Mißtrauen in des Chevaliers Seele gegen Angela, deren Befangenheit er jenem Geheimsniß zuschrieb, das einst Angela's Gemüthsruhe verstörte und das ihm unenthüllt geblieben. Dies Mißtrauen gebar Mißbehagen und Unsmuth, den er ausließ in allerlei Aeußerungen, die Angela verletzten. In seltsamer psychischer Wechselwirkung frischte sich in Angela's Insnerm das Andenken auf an den unglücklichen Duvernet und mit ihm das trostlose Gefühl der auf ewig zerstörten Liebe, die, die schönste Blüthe, ausgekeimt im jugendlichen Herzen. Immer höher stieg die Berstimmung der Ehegatten, bis es so weit kam, daß der Chevalier sein ganzes einsaches Leben langweilig, abgeschmadt fand und sich mit aller Gewalt hinaussehnte in die Welt.

Des Chevaliers Unstern fing an zu walten. Bas inneres Mißbehagen, tiefer Unmuth begannen, vollendete ein verruchter Mensch, der sonft Croupier an des Chevaliers Bank gewesen und der es durch allerlei arglistige Reden dahin brachte, daß der Chevalier sein Beginnen kindisch und lächerlich fand. Er konnte nicht begreifen, wie er eines Beibes halber eine Belt verlaffen tonnen, die ihm allein bes Lebens werth ichien. -

Richt lange bauerte es, fo glangte bie reiche Golbbant bes Chevalier Menare prachtiger ale jemale. Das Glud batte ibn nicht perlaffen. Schlachtopfer auf Schlachtopfer fielen und Reichthumer wurden aufgehäuft. Aber gerftort, auf furchtbare Beife gerftort mar Angela's Glud, bas einem turgen iconen Traum ju vergleichen. Der Chevalier behandelte fie mit Gleichgültigfeit, ja mit Berachtung! Dft fab fie ihn Bochen, Monate lang gar nicht, ein alter hausver= mefer beforgte die bauelichen Beichafte, die Dienerschaft wechfelte nach ber Laune bes Chevaliere, fo bag Ungela felbft im eignen Saufe fremd nirgende Eroft fand. Dft wenn fie in ichlaflofen Rachten vernahm, wie bes Chevaliers Bagen por bem Saufe hielt, wie die ichwere Caffette beraufgeschleppt murbe, wie ber Chevalier mit einfplbigen rauben Borten um fich marf und bann die Thure des ents fernten Bimmere flirrend jugeichlagen murbe, bann brach ein Strom bittrer Thranen aus ihren Augen, im tiefften berggerschneibendften Sammer rief fie bundertmal den Ramen Duvernet, flehte, daß bie ewige Macht enden moge ihr elendes gramverftortes Leben! -

Es geschah, daß ein Jüngling von gutem Hause sich, nachdem er sein ganzes Bermögen an der Bank des Chevaliers verloren, im Spielhause und zwar in demselben Zimmer, wo des Chevaliers Bank etablirt war, eine Rugel durch den Kopf jagte, so daß Blut und hirn die Spieler bespritte, die entsetzt auseinander suhren. Rur der Chevalier blieb gleichgültig und fragte, als alles sich entsernen wollte, ob es Regel und Sitte ware eines Narren halber, der keine Conduite im Spiel besessen, die Bank vor der bestimmten Stunde zu verlassen.

Der Borfall machte großes Aufsehn. Die versuchtesten abgehärtetsten Spieler waren indignirt von des Chevaliers beispiellosem Betragen. Alles regte sich wider ihn. Die Polizei hob die Bant des Chevaliers auf. Man beschuldigte ihn überdem des falschen Spiels, sein unerhörtes Glück sprach für die Wahrheit der Anklage. Er sonnte sich nicht reinigen, die Geldstrafe, die er erlegen mußte, raubte ihm einen bedeutenden Theil seines Reichthums. Er sah sich beschimpst, verachtet — da kehrte er zurück in die Arme seines Weibes, die er mißhandelt und die ihn, den Reuigen, gern aufnahm, da das

Andenken an den Bater, der auch noch jurudkam von dem wirren Spielerleben, ihr einen Schimmer von hoffnung aufdämmern ließ, daß des Chevaliers Aenderung nun, da er alter worden, wirklich von Bestand seyn könne.

Der Chevalier verließ mit feiner Gattin Paris und begab fich nach Genua, Angela's Geburtsort.

Sier lebte der Chevalier in der erften Zeit ziemlich zuruckgezogen. Bergebens blieb es aber, jenes Berhältniß der ruhigen häuslichkeit mit Angela, das sein böser Damon zerstört hatte, wieder berzustellen. Richt lange dauerte es, so erwachte sein innerer Unmuth und trieb ihn fort aus dem hause in rastloser Unstetigkeit. Sein böser Ruf war ihm gefolgt von Paris nach Genua, er durfte es gar nicht wagen, eine Bank zu etabliren, ungeachtet es ihn dazu hintrieb mit unwidersstehlicher Gewalt.

Bunden zum Kriegsdienst untauglich geworden, die reichste Bank in Genua. Mit Reid und tiefem haß im herzen trat der Chevalier an diese Bank, gedenkend, daß sein gewohntes Glud ihm bald beistehen werde, den Rebenbuhler zu verderben. Der Obrist rief dem Chevalier mit einem lustigen humor, der ihm sonst gar nicht eigen, zu, daß nun erst das Spiel was werth, da der Chevalier Menars mit seinem Glud hinangetreten, denn jest gelte es den Kampf, der allein das Spiel interessant mache.

In der That schlugen dem Chevalier in den ersten Taillen die Karten zu wie sonst. Als er aber vertrauend auf sein unbezwings bares Glud endlich Va banque rief, hatte er mit einem Schlage eine bedeutende Summe verloren.

Der Obrift, sonst fich im Glud und Unglud gleich, ftrich das Gelb ein mit allen lebhaften Zeichen der äußersten Freude. Bon dies sem Augenblid an hatte fich das Glud von dem Chevalier abgewendet ganz und gar.

Er spielte jede Nacht, verlor jede Nacht, bis seine Sabe gesichmolzen mar auf die Summe von ein Paar tausend Dukaten, die er noch in Papieren bewahrte.

Den gangen Tag war der Chevalier umbergelaufen, hatte jene Papiere in baares Geld umgesett und tam erft am fpaten Abend nach Saufe. Dit Ginbruch der Racht wollte er, die letten Golbstude

in der Tasche, fort, da trat ihm Angela, welche wohl ahnte was vorsging, in den Weg, warf sich, indem ein Thränenstrom aus ihren Augen stürzte, ihm zu Füßen, beschwor ihn bei der Jungfrau und allen heiligen abzulassen von bosem Beginnen, sie nicht in Noth und Elend zu stürzen.

Der Chevalier hob fie auf, brudte fie mit schmerzlicher Inbrunft an seine Brust und sprach mit dumpfer Stimme: "Angela, meine süße liebe Angela! es ist nun einmal nicht anders, ich muß thun, was ich nicht zu lassen vermag. Aber morgen — morgen ist all deine Sorge aus, denn bei dem ewigen Berhängniß, das über uns waltet, schwör' ich's, ich spiele heut zum lettenmal! — Sep ruhig, mein holdes Kind — schlafe — träume von glückseligen Tagen, von einem bessern Leben, dem du entgegen gehst, das wird mir Glück bringen!" —

Damit fußte der Chevalier fein Beib und rannte unaufhaltfam von bannen. —

Bwei Taillen und ber Chevalier hatte alles — alles verloren! — Regungslos blieb er stehen neben dem Obriften und ftarrte in dumpfer Sinnlosigkeit hin auf den Spieltisch.

"Ihr pontirt nicht mehr, Chevalier?" fprach der Obrift, indem er die Karten melirte zur neuen Taille. "Ich habe alles verloren," erwiederte der Chevalier mit gewaltsam erzwungener Rube.

"Sabt 3hr benn gar nichts mehr?" fragte ber Dbrift bei ber nachften Taille.

"Ich bin ein Bettler!" rief ber Chevalier mit vor Buth und Schmerz zitternder Stimme, immerfort hinstarrend auf den Spieltisch und nicht bemerkend, daß die Spieler immer mehr Bortheil erfiegten über den Bankier.

Der Dbrift fpielte ruhig weiter.

"Ihr habt ja aber ein schönes Beib," fprach ber Obrift leife, ohne ben Chevalier anzusehen, Die Karten melirend gur folgenden Taille.

"Bas wollt Ihr damit fagen?" fuhr ber Chevalier zornig beraus. Der Obrift zog ab, ohne dem Chevalier zu antworten.

"Zehntausend Dukaten ober — Angela," sprach der Obrift halb umgewendet, indem er die Karten coupiren ließ.

"Ihr fend rafend! " rief ber Chevalier, ber nun aber, mehr gu

fich felbst gekommen, zu gewahren begann, daß der Obrift fortwährend verlor und verlor.

"Bwanzigtaufend Dufaten gegen Angela," fprach der Obrift leife, indem er mit dem Meliren der Rarten einen Augenblid inne hielt.

Der Chevalier schwieg, ber Obrift spielte weiter und beinabe alle Rarten schlugen ben Spielern gu.

"Es gilt," fprach der Chevalier bem Obriften ins Dhr, als die neue Taille begann und ichob die Dame auf den Spieltisch. —

3m nachften Abgug batte bie Dame verloren.

Bahneknirschend jog fich ber Chevalier jurud und lehnte, Ber-

Das Spiel mar geendet, mit einem höhnischen: "Run wie wirds weiter?" trat der Obrift bin por den Chevalier.

"Ha, rief der Chevalier, ganz außer sich, Ihr habt mich zum Bettler gemacht, aber mahnsinnig müßt Ihr senn, Euch einzubilden, daß Ihr mein Weib gewinnen konntet. Sind wir auf den Inseln, ist mein Weib eine Sclavin, schnöder Willfür des verruchten Mannes Preis gegeben, daß er sie zu verhandeln, zu verspielen vermag? Aber es ist wahr, zwanzigtausend Dukaten mußtet Ihr zahlen, wenn die Dame gewann, und so habe ich das Recht jedes Einspruchs verspielt, wenn mein Weib mich verlassen und Euch folgen will. — Kommt mit mir und verzweiselt, wenn mein Weib mit Abscheu den zurudsftößt, dem sie folgen soll als ehrlose Maitresse!"

"Berzweiselt selbst, erwiederte der Obrist hohnlachend, verzweiselt selbst, Chevalier, wenn Angela Euch — Euch, den verruchten Sünder, der sie elend machte, verabscheuen und mit Wonne und Entzücken mir in die Arme stürzen wird — verzweiselt selbst, wenn Ihr erfahrt, daß der Segen der Kirche uns verbunden, daß das Glück unsere schönsten Wünsche frönt! — Ihr nennt mich wahnsinnig! — Ho ho! nur das Recht des Einspruchs wollt' ich gewinnen, Euer Weib war mir gewiß! — Ho ho, Chevalier, vernehmt, daß mich mich Euer Weib, ich weiß es, unaussprechlich liebt — vernehmt, daß ich jener Duvernet bin, des Nachbars Sohn, mit Angela erzogen, in heißer Liebe mit ihr verbunden, den Ihr mit Euern Teufelskünsten vertriebt! — Ach! erst als ich fort mußte in den Krieg, erkannte Angela, was ich ihr war, ich weiß alles. Es war zu spät! — Der sinstre Geist gab mir ein, im Spiel könnte ich Euch verderben, deshalb ergab ich

mich dem Spiel — folgte Euch nach Genua — es ift mir gelungen! — Fort nun zu Guerm Beibe! " —

Bernichtet ftand der Chevalier, von taufend glühenden Bligen getroffen. Offen lag vor ihm jenes verhängnifvolle Geheimniß, nun erst fab er das volle Maaß des Unglücks ein, das er über die arme Angela gebracht.

Angela, mein Beib, mag entscheiben, sprach er mit dumpfer Stimme und folgte bem Obriften, welcher fortstürmte.

Als ins haus gekommen der Obrift die Klinke von Angela's Bimmer erfaßte, drängte der Chevalier ihn zurud und sprach: "Mein Beib schläft, wollt Ihr sie aufstören aus sußem Schlafe?" — "hm., erwiederte der Obrift, hat Angela wohl jemals gelegen in sußem Schlaf, seit ihr von Euch namenloses Elend bereitet wurde?"

Der Obrift wollte ine Bimmer, ba fturgte ber Chevalier ibm gu Fugen, und schrie in heller Bergweiflung: "Seid barmberzig! — Laßt mir, ben Ihr zum Bettler gemacht, lagt mir mein Beib!" —

"Go lag ber alte Bertua vor Euch, dem gefühllofen Bofewicht, und vermochte Guer fleinhartes herz nicht zu erweichen, dafür die Rache bes himmels über Guch!" —

So sprach der Obrist und schritt aufs neue nach Angela's Zimmer. Der Chevalier sprang nach der Thur, riß sie auf, sturzte hin zu dem Bette, in dem die Gattin lag, zog die Borhänge auseinander, rief: "Angela, Angela!" — beugte sich hin über sie, faßte ihre Hand — bebte wie im plöglichen Todeskrampf zusammen, rief dann mit fürchterlicher Stimme: "Schaut hin! — den Leichnam meines Weibes babt Ihr gewonnen!" —

Entset trat der Obrift an bas Bette - feine Spur des Lebens - Angela war tobt - todt.

Da ballte der Obrift die Fauft gen himmel, heulte dumpf auf, fturzte fort. — Man bat nie mehr etwas von ihm vernommen! —

So hatte ber Frembe geendet und verließ nun ichnell die Bant, ehe ber tief erschütterte Baron etwas zu fagen vermochte.

Benige Tage barauf fand man den Fremden vom Rervenschlag getroffen in seinem Bimmer. Er blieb sprachlos bis zu feinem Tode, ber nach wenigen Stunden erfolgte, seine Papiere zeigten, daß er,

ber fich Baudaffon ichlechthin nannte, niemand andere gewesen ale eben jener ungludliche Chevalier Menare.

Der Baron erkannte die Warnung bes himmels, der ihm, als er eben fich bem Abgrund näherte, ben Chevalier Menars in den Weg führte zu feiner Rettung, und gelobte, allen Berlodungen bestäuschenden Spielergluds zu widersteben.

Bis jest hat er getreulich Bort gehalten.

Sollte, sprach Lothar, als Theodor geendet, sollte man nicht glauben, du verstündest dich recht ordentlich auf das Spiel, wärst selbst wohl gar ein tüchtiger Spieler, dem nur zuweilen die Moral in den Nacken schlägt und doch weiß ich, daß du keine Karte ansrührst. So ist es, erwiederte Theodor und dennoch half mir bei der Erzählung ein merkwürdiges Ereigniß aus meinem eignen Leben. — Den besten, nahm Ottmar das Wort, den besten Nachklang des Erzählten könntest du daher wohl tönen lassen, wenn du uns dies Erzeigniß noch mittheiltest.

Ihr wift, begann Theodor, daß ich mich, um meine Studien gn vollenden, eine Beitlang in G. bei einem alten Ontel aufbielt. Gin Freund diefes Ontele fand ber Ungleichheit unferer Sabre unerachtet großes Boblgefallen an mir und zwar wohl vorzuglich beshalb, weil mich bamale eine ftete frobe, oft bie jum Muthwillen fteigenbe Laune befeelte. Der Mann mar in der That eine ber fonderbarften Berfonen, die mir jemale aufgestoßen find. Rleinlich in allen Angelegenheiten bes Lebens, murrifch, verbrieflich, mit großem Sange jum Beig, mar er boch im bochften Grabe empfanglich fur jeben Scherz, für jebe Bronie. Um mich eines frangofischen Ausbrude ju bedienen - ber Mann mar burchaus amufable, ohne im minbeften amufant ju fenn. Dabei trieb er, boch an Jahren, eine Gitelfeit, Die fich borjuglich in feiner nach ben Bedingniffen ber letten Dobe forglich gemahlten Rleidung aussprach, beinahe bis jum Lacherlichen und eben biefe Racherlichkeit traf ibn, wenn man fab, wie er im Schweiß feines Angefichts jedem Benug nachjagte und mit tomifcher Bier foviel bavon auf einmal einzuschnappen ftrebte, ale nur möglich. Bu lebhaft geben mir in diefem Augenblid zwei brollige Buge Diefer Gitelfeit, biefer Benufgier auf, ale bag ich fie Euch nicht mittheilen follte. -

Denkt Euch, daß mein Mann, als er während seines Ausenthalts an einem Gebirgsort von einer Gesellschaft, in der sich freilich auch Damen befanden, aufgefordert wurde, eine Fußwanderung zu machen, um die nahe liegenden Wasserfälle zu schauen, sich in einen noch gar nicht getragenen seidenen Rock warf mit schönen blinkenden Stahlknöpfen, daß er weißseidene Strümpse anzog, Schuhe mit Stahlschnallen, und die schönsten Ringe an die Finger stedte. In dem dicksten Tannenswalde, der zu passiren, wurde die Gesellschaft von einem bestigen Geswitter überfallen. Der Regen strömte herab, die Waldbäche schwollen an und brausten in die Wege hinein und ihr möget Euch wohl vorsstellen, in welchen Zustand mein armer Freund während weniger Augenblicke gerathen war.

Es begab sich ferner, daß zur Nachtzeit der Blit in den Thurm der Dominikaner-Kirche zu G. einschlug. Mein Freund war entzuckt über den herrlichen Anblick der Feuersäule, die sich erhob in den schwarzen himmel und alles ringsumher magisch beleuchtete, fand aber bald, daß das Tableau erst von einem gewissen hügel vor der Stadt angeschaut, die gehörige malerische Wirkung thun müsse. Alsebald kleidete er sich so schnell an, als es bei der nie zu verläugnensden Sorglichkeit geschehen konnte, vergaß nicht eine Tüte Makronen und ein Fläschchen Wein in die Tasche zu stecken, nahm einen schönen Blumenstrauß in die Hand, einen leichten Feldstuhl aber unter den Arm und wanderte getrost heraus vor das Thor, auf den hügel. Da setze er sich bin und betrachtete, indem er bald an den Blumen roch, bald ein Makrönchen naschte, bald ein Gläschen Wein nippte, in voller Gemüthlichkeit das malerische Schauspiel. Ueberhaupt war dieser Mann

Salt, halt, rief Lothar, du wolltest une bas Ereigniß ergablen, bas dir bei beinem Spielerglud half, und tommst nicht los von eisnem Mann, ber eben so possierlich gewesen seyn muß als widerwartig.

Du kannst, erwiederte Theodor, du kannst es mir nicht verdenken, daß ich bei einer Figur verweilte. die mir eben so lebendig entgegenstrat. — Doch zur Sache! — Der Mann, den ich Euch geschildert, sorderte mich auf, ihn auf einer Reise nach einem Badeort zu besgleiten, und unerachtet ich wohl einsah, daß ich seinen Besänstiger, Ausheiterer, Mastre de plaisir spielen sollte, war es mir doch gelegen, die anziehende Reise durch das Gebirge zu machen, ohne allen Auss

wand an Roften. - An dem Babeort fand bamale ein febr bebeutendes Spiel ftatt, da die Bant mehrere taufend Friedrichedor betrug. Mein Mann betrachtete mit gierigem Schmungeln das aufgehäufte Gold, ging auf und ab im Gaal, umfreiste bann wieder naber und naber ben Spieltifch, griff in die Tafche, bielt einen Friedrichebor swifden ben Fingern, ftedte ibn wieder ein - genug, ibn geluftete es nach dem Golde. Bar ju gern batte er fich ein Gummchen erpontirt von dem aufgeschütteten Reichthum und doch migtraute er feinem Bludeftern. Endlich machte er bem brolligen Rampf gwifchen Bollen und Fürchten, ber ihm Schweißtropfen auspregte, baburch ein Ende, daß er mich aufforberte, für ibn ju pontiren und mir gu bem Behuf funf - feche Stud Friedrichebor in die Sand ftedte. Erft bann, ale er mich verfichert, bag er meinem Blud burchaus nicht vertrauen, fondern bas Gold, bas er mir gegeben, für verloren achten wolle, verftand ich mich jum Bontiren. Bas ich gar nicht gedacht, das gefchah. Dir, bem ungeübten, unerfahrnen Spieler, war bas Glud gunftig, ich gewann in furger Beit für meinen Freund etwa breifig Stud Friedrichebor, bie er febr vergnugt einftedte. Um andern Abend bat er mich wiederum, für ihn ju pontiren. Bis gur beutigen Stunde weiß ich aber nicht, wie es mir berausfuhr, daß ich nun mein Glud fur mich felbft verfuchen wolle. Richt in den Ginn war es mir gefommen, ju fpielen, vielmehr fand ich eben im Begriff, aus bem Gaal ins Freie ju laufen, als mein Freund mich anging mit feiner Bitte. Erft, ale ich erflart, beute für mich felbft gu pontiren, trat ich auch entichloffen an die Bant und bolte aus ber engen Tafche meines Gilete bie beiben einzigen Friedrichebor bervor, Die ich befaß. Bar mir bas Blud geftern gunftig, fo fcbien es beute, ale fen ein machtiger Beift mit mir im Bunde, ber bem Bufall gebiete. 3ch mochte Rarten nehmen, pontiren, biegen wie ich wollte, tein Blatt ichlug mir um, turg - mir gefchab gang baffelbe, mas ich von bem Baron Siegfried gleich im Anfange meines Spielerglude ergahlt. - Dir taumelten die Ginne; oft wenn mir neues Gold guftromte, war es mir, ale lag' ich im Traum und murbe nun gleich, indem ich bas Gold einzusteden gemabnt, ermachen. - Dit bem Schlage zwei Uhr murbe wie gewöhnlich bas Spiel geenbet. - In bem Augenblid, ale ich ben Gaal verlaffen wollte, faßte mich ein alter Diffigier bei ber Schulter und fprach, mich mit ernftem ftrengen

Blid durchbohrend: Junger Mann! verftanden Gie es, fo hatten Gie Die Bant gesprengt. Aber wenn Gie bas verfteben werden, wird Sie auch mohl ber Teufel bolen wie alle übrigen. Damit verließ er mich, ohne abzumarten, mas ich mohl barauf ermibern merbe. Der Morgen war icon beraufgedammert, ale ich auf mein Bimmer tam und aud allen Tafchen bas Gold ausschüttete auf ben Tifch. - Dentt Guch Die Empfindung eines Sunglinge, ber in voller Abbangigfeit auf ein färgliches Tafchengelb befchrantt ift, bas er zu feinem Bergnugen verwenden barf, und ber ploblich wie burch einen Bauberichlag fich in bem Befit einer Gumme befindet, die bedeutend genug ift, um wenigftens von ihm in bem Mugenblid für einen großen Reichthum gehalten ju werden! - Indem ich aber nun ben Goldhaufen anschaute, murde ploglich mein ganges Gemuth bon einer Bangigfeit, bon einer feltfamen Angft erfaßt, bie mir falten Tobesichweiß auspregte. Die Borte bes alten Offiziere gingen mir nun erft auf in ber entfetlichften Bedeutung. Dir mar es, ale fen bas Gold, bas auf bem Tifche blintte, bas Sandgeld, womit die finftre Dacht meine Geele erfauft, Die nun nicht mehr bem Berberben entrinnen fonne. Deines Lebens Bluthe ichien mir angenagt ven einem giftigen Burm, und ich gerieth in vernichtende Troftlofigfeit. - Da flammte bas Morgenroth bober auf hinter ben Bergen, ich legte mich ine Renfter, ich ichaute mit inbrunftiger Gebnfucht ber Sonne entgegen, bor ber bie finftern Beifter ber Racht flieben mußten. Go wie nun Flur und Bald aufleuchteten in den goldnen Strahlen, murd' es auch wieder Tag in meiner Geele. Mir tam bas befeeligende Gefühl ber Rraft feber Berlodung ju miderfteben und mein leben ju bemahren bor jenem bamonifchen Treiben, in bem es, fep es wie und wenn es wolle, rettungelos untergeht! - 3ch gelobte mir felbft auf bas beiligfte, nie mehr eine Rarte ju berühren, und habe bies Belübde ftreng gehalten. - Der erfte Bebrauch, ben ich übrigens von meinem reichen Bewinnft machte, beftand barin, bag ich mich von meinem Freunde ju feinem nicht geringen Erftaunen trennte, und jene Reife nach Dreeben, Brag und Bien unternahm, von ber ich euch ichon oft erzählt.

Bohl, nahm Sylvester bas Bort, wohl kann ich es mir benten, welchen Eindrud bas unerwartete zweideutige Glud auf bein jugendsliches Gemuth machen mußte. Dag bu ber Berlodung widerstandest,

daß du eben in jenem Glück die bedrohliche Gefahr erkanntest, es bringt dir Ehre, aber verzeih, deine eigene Erzählung, die Art wie du darin die wahren Spieler sehr richtig charakterisirt hast, muß dir selbst darsthun, daß du doch niemals den eigentlichen Sinn fürs Spiel in dir getragen, da dir sonst die bewiesene Tapferkeit sehr schwer, vielleicht unmöglich geworden. — Binzenz, der sich, wie ich glaube, von uns allen noch am besten auf das Spiel versteht, wird mir darin beisstimmen.

Bas, erwiederte Binzenz, mich betrifft, so habe ich gar nicht einmal recht darauf gehört, was Theodor von seinem Glück am Spielztisch erzählt hat, denn ich denke immer nur an den höchst vortrefflichen Mann, der in seidenen Strümpfen durch die Berge streicht, und mit Bein, Makronen und Blumen Feuersbrünste betrachtet wie schöne Gemälde. — In der That, ich war froh aus dem schauerlichen hintergrunde unserer beutigen Erzählungen doch einmal eine ergöpliche Gestalt hervorspringen zu sesen, und hätte gewünscht, den Mann als helden irgend eines drolligen Schauspiels zu erblicken.

Ronnte, sprach Lothar, konnte uns denn nicht das Bild des vortrefflichen Mannes genügen? — Uberhaupt sollten wir Serapions-brüder es uns vergönnen, einander einzelne Charaktere, wie sie uns wohl im Leben vorkamen, aufzustellen zur gemeinsamen Ergöplichsteit und Erholung von der den Sinn anstrengenden Erzählung.

Guter Borschlag, nahm Binzenz das Wort, guter Borschlag, bem ich ganz beipflichte. Diese einzelnen hingeworfenen Zeichnungen mögen als Studium betrachtet werden zu größeren Gemälden, die benn jeder herauspinseln kann nach seiner Art und Weise. Auch mögen sie als milde Beiträge gelten zur gemeinsamen Serapions-Fantasie-Rasse. Und damit ihr einseht, wie ernstlich ich es mit diessen Beiträgen meine, will ich nur gleich vorsahren mit einem gar närrischen Rauz, den ich auf meiner Reise durch das südliche Deutschland tras. Es begab sich, daß ich während meines Aufenthalts in B. durch ein nahgelegenes Wäldchen lustwandelnd auf eine Anzahl Bauern stieß, die beschäftigt waren ein dichtes Gestripp zu durchhauen und den Bäumen von beiden Seiten die Aeste wegzusägen. Ich weiß selbst nicht, warum ich eben fragte, ob hier etwa ein neuer Weg angelegt werden solle, da lachten aber die Leute und meinten: ich möge nur meinen Weg weiter verfolgen, vor dem Walde auf einer

Unhohe ftebe ein berr, der wurde mir Befcheid geben. Birtlich flieg ich auf einen fleinen altlichen Mann blaffen Untliges, im Dberrod, eine Reifem be auf dem Ropf, einen Buchfenfad umgeschnalt, der durch ein Fernrohr unverwandt nach dem Orte hinblidte, wo die Leute arbeiteten. Go wie er meine Rabe gewahrte, ichob er fcnell bas Kernrohr gusammen und fragte haftig: Gie tommen aus bem Balbe, mein herr, wie fteht es mit ber Arbeit? - 3ch berichtete, was ich gesehen. "Das ift gut, sprach er, bas ift gut. Schon feit brei Uhr Morgens (es mochte etwa feche Uhr Abende fenn) fiebe ich hier und glaubte ichon, die Gfel, die ich doch theuer genug bezahle, wurden mich im Stiche laffen. Aber nun hoffe ich, daß fich die Ausficht noch im rechten Augenblid öffnen wird. Er ichob bas Ferns rohr auseinander und ichaute wiederum unverwandt bin nach bem Balde. Gin Baar Minuten mabrte ce, ba fiel fartes Bufchmert nieber, und wie auf einen Bauberschlag, öffnete fich die Durchficht nach bem fernen Gebirge und ben Ruinen eines Bergichloffes, Die im Reuer der Abendsonne wirklich einen berrlichen magischen Anblid gemahrten. - In einzelnen abgebrochenen Lauten gab ber Dann fein bochftes Entzuden ju erfennen. Rachdem er aber fich ungefahr eine ftarte Biertelftunde an ber Ausficht geweibet, ftedte er bas Gernrohr ein und lief, ohne mich ju gruffen, ohne meiner im mindeften ju achten, haftig ale wolle er gefährlichen Berf lgern entrinnen, von bannen. - Gpater fagte man mir, ber Mann fen niemand anders gemefen ale ber Baron von R., einer ber munberlichften Rauge, ber fich wie der bekannte Baron Grotthus icon feit mehreren Sahren auf einer ununterbrochenen Rugmanderung befinde, und mit einer Art von Buth Jago mache auf icone Ausfichten. Romme er nun in eine Begend, wo er, um fich folch' eine fcone Ausficht ju verichaffen, es für nothig halte, Baume fallen, einen Balb burchhauen au laffen, fo icheue er feine Roften, fich mit bem Gigenthumer abaufinden und Arbeiter ju bezahlen. - Ja er habe es ichon einmal mit aller Bewalt durchfegen wollen, einen gangen Deierhof, ber feis ner Meinung nach die Begend verunftaltet und die ferne Ausficht gehemmt, niederbrennen ju laffen, welches ihm benn freilich nicht gelungen. Sabe er aber wirklich feinen 3med erreicht, fo ichaue er höchstens eine halbe Stunde in die Gegend hinein, laufe aber dann unaufhaltsam weiter und fomme niemals mehr an benfelben Ort. -

Die Freunde waren darin einig, daß nichts so toll und wuns derlich zu ersinnen, als was sich von selbst im Leben darbiete. Recht artig, nahm Cyprian das Bort, recht artig und hübsch ist es aber doch, daß ich den beiden wunderlichen Leuten noch einen dritten Mann hinzuzusugen vermag, von dem ich vor einiger Zeit Runde erhielt durch einen uns allen hinlänglich bekannten Birtuosen. Mein dritter Mann ist kein anderer als der Baron von B., der sich in den Jahren 1789 oder 1790 in Berlin aushielt und offenbar zu den seltssamsten, merkwürdigsten Erscheinungen gehörte, die es jemals in der musikalischen Belt gegeben. — Ich werde der größeren Lebendigkeit halber in der ersten Person erzählen, als sep ich selbst der Birtuose, dem alles geschehen und hoffe, daß mein würdiger Serapionsbruder Theodor es nicht übel deuten wird, wenn ich ganz in sein Gebiet hineinzustreisen genöthigt bin.

3d mar (fo ergablte ber Birtuofe) bamale, ale ber Baron bon B. fich in Berlin befand, noch febr jung, taum fechgehn Jahre alt und im eifrigften Studium meines Inftrumente begriffen, bem ich mich mit ganger Seele, mit aller Rraft, wie fie nur in mir lebte, bingab. Der Concertmeifter Saat, mein wurdiger, aber febr ftrenger Lehrer, murbe immer aufriedener und gufriedener mit mir. Er rubmte Die Fertigfeit meines Striche, Die Reinheit meiner Intonation, er ließ mich endlich in ber Oper, ja fogar in ben toniglichen Rammerconcerten mitgeigen. Bei Diefer Belegenheit borte ich oft, bag Saat mit bem fungern Duport, mit Ritter und anderen großen Deiftern aus ber Rapelle von ben mufitalifchen Unterhaltungen fprach, Die ber Baron von B. in feinem Saufe mit Ginficht und Befchmad anordne, fo bag ber Ronig felbft nicht verschmabe, öftere baran Theil ju nehmen. Gie ermabnten ber berrlichen Compositionen alter, beis nabe vergeffener Reifter, die man fonft nirgende ju boren befomme, ale bei bem Baron von B., ber, mas vorzüglich Mufit fur bie Beige betreffe, wohl die vollständigfte Cammlung von Tompositionen jeder Art, aus ber alteften bis jur neueften Beit, befige, die irgendmo ju finden. Gie tamen bann auf die fplendide Bewirthung in dem Saufe bes Barons, auf die murdige Art, auf die unglaubliche Liberalilat, mit ber ber Baron bie Runftler behandle, und maren gulest barin gang einig, bag ber Baron in Bahrheit ein leuchtender Stern gu nennen, ber an bem mufitalifchen himmel von Berlin aufgegangen.

Alles bieses machte meine Rengierde rege, noch mehr spannte es mich aber, wenn dann in solchem Gespräch die Meister näher zusammentraten, und ich in dem geheimnisvollen Gestüster nur den Ramen des Barons unterscheiden und aus einzelnen abgebrochenen Worten errathen konnte, daß vom Unterricht in der Musik — von Stundengeben die Rede. Es schien mir, als wenn dann vorzüglich auf Duports Gesicht ein sarkastisches Lächeln rege würde, und als wenn alle mit irgend einer Reckerei wider den Concertmeister zu Felde zögen, der seiner Seits sich nur schwach vertheidigend, auch das Lachen kaum unterdrücken konnte, die er zuletzt sich schnell wegwendend und die Geige ergreisend zum Einstimmen laut ries: Es ist und bleibt doch ein herrlicher Mann!

Ich konnt' es nicht laffen: ber Gefahr unerachtet auf ziemlich berbe Beise abgefertigt zu werden, bat ich ben Concertmeister, mich boch, wenns nur irgend möglich, bei bem Baron von B. einzuführen und mich mitzunehmen in feine Concerte.

Saak maaß mich mit großen Augen, ich fürchtete schon, ein kleines Donnerwetter werde losbrechen, statt bessen ging jedoch sein Ernst in ein seltsames Lächeln über und er sprach: Nun! — Du magst wohl Recht haben mit deiner Bitte, du kannst viel lernen bei dem Baron. Ich will mit ihm von dir reden und glaube wohl, daß er dir den Zutritt verstatten wird, da er gar gern es mit jungen Böglingen der Musik zu thun hat. —

Richt lange barauf hatte ich eben mit haat einige sehr schwere Biolinduetten gespielt. Da sprach er, die Geige aus ber hand legend: Run Carl! heute Abend ziehe beinen Sonntagsrod an und seidene Strümpfe. Komm dann zu mir, wir wollen zusammen hingehen zum Baron von B. Es sind nur wenige Leute da und das giebt gute Gelegenheit, dich vorzustellen. — Das herz bebte mir vor Freude, benn ich hoffte, selbst wußt' ich nicht warum, Außerordentliches, Unserhörtes zu erfahren.

Wir gingen bin. Der Baron, ein nicht zu großer Mann, boch in ben Jahren, im altfrantisch buntgestidten Gallakleide kam uns, als wir in das Zimmer traten, entgegen und schüttelte meinem Lehrer treuherzig die hand.

Die batt' ich bei bem Anblid irgend eines vornehmen Mannes mehr mahre Ehrfurcht, mehr inneres wohlthuendes hinneigen em-

pfunoen. Auf dem Gesicht des Barons lag der volle Ausbruck der berzlichsten Sutmuthigkeit, mahrend aus seinen Augen jenes dunkle Feuer blitte, das so oft den von der Runft mahrhaft durchdrungenen Runftler verrath. Alle Scheu, mit der ich sonst wohl als ein uncreschrener Jüngling zu kampfen hatte, wich im Augenblick von mir.

"Bie geht es Euch, begann der Baron mit heller wohlklingens der Stimme, wie geht es Euch, mein guter haat, habt 3hr wol mein Concert wader geübt? — Run! — wir werden ja morgen hösen? — ha! das ift wol der junge Mensch, der kleine wadre Birtuose, von dem 3hr mit mir spracht?

Ich schlug beschämt die Augen nieder, ich fühlte, daß ich über und über erröthete.

Saat nannte meinen Ramen, rühmte meine Unlagen, fo wie bie fcnellen Fortschritte, die ich in turger Beit gemacht.

Alfo, mandte fich der Baron ju mir, alfo die Beige haft bu ju beinem Instrument gemablt, mein Gobneben? - Saft bu auch wol gedacht, daß die Beige bas allerschwerfte Inftrument ift, bas jemals erfunden? ja, daß dies Inftrument, in durftig icheinender Ginfachheit ben üppigften Reichthum bes Tone verschließend, ein munderbares Bebeimniß ift, bas fich nur wenigen, von ber Ratur besonders bagu ausersehenen, Menschen erschließt? Beift bu gewiß, fagt es bir bein Beift mit Bestimmtheit, bag bu berr werben wirft bes munberbaren Bebeimniffes? - Das haben icon viele geglaubt und find erbarmliche Stumper geblieben ihr Lebenlang. 3ch wollte nicht, mein Gohnden, bag bu bie Angabl biefer Miferablen vermehrteft. - Run, bu magft immerbin mir etwas vorfpielen, ich werbe bir bann fagen, wie es mit bir fteht und bu wirft meinem Rath folgen. Es tann bir fo geben, wie bem Carl Stamit, der Bunder glaubte, mas für ein entfeplicher Birtuos auf ber Biolin aus ihm werden wurde. Als ich bem bas Berftanbnig eröffnet, marf er geschwinde, geschwinde bie Beige hinter ben Dfen, nahm bafur Bratiche und Biol b'Amour jur Sand, und that wohl daran. Auf diefen Inftrumenten tonnte er berumgreifen mit feinen breitgespannten Fingern und fpielte gan; paffabel. Run - ich werbe bich boren, mein Gobnchen! -

Ueber diese erste, etwas besondere Anrede des Barons mußte ich wol betreten werden. Seine Worte drangen mir tief in die Seele und ich fühlte mit innerm Unmuth, daß ich, trop meines Enthusias-

mus vielleicht, indem ich mein Leben dem ichwerften, geheimnifvollften aller Inftrumente jugewandt, ein Bageftud unternommen, bem ich gar nicht gewachsen.

Man ichidte nun fich an, die brei neuen Quartetten von handn, welche bamals gerabe im Stich ericbienen, burchzuspielen.

Mein Meister nahm die Geige aus dem Rasten; taum strich er aber Stimmens halber die Saiten an, als der Baron sich beide Ohren mit den händen zuhielt und wie außer sich schrie: haat, haat! — ich bitte Euch um Gotteswillen, wie könnt Ihr nur mit Eurer erbarmlichen schnarrenden, knarrenden Strohsiedel Euer ganzes Spiel verderben!

Run hatte aber der Concertmeister eine der allerherrlichsten Geisgen, die ich jemals gesehen und gehört, einen achten Antonio Stradivari, und nichts konnte ihn mehr entrüsten, als wenn irgend jemand seinem Liebling nicht die gehörige Ehre erwies. Wie nahm es mich daher Bunder, als er lächelnd sogleich die Geige wieder einschloß. Er mochte schon wissen, wie es sich nun zutragen würde. Er zog eben den Schlüssel aus dem Schlosse des Biolinkastens, als der Baron, der sich aus dem Zimmer entfernt, wieder eintrat, einen mit scharlachrothem Sammt und goldnen Tressen überzogenen Kasten auf beiden Armen, wie ein hochzeits Carmen, oder einen Täusling, vor sich hertragend.

Ich will, rief er, ich will Euch eine Ehre anthun, haat! Ihr sollt heute auf meiner ältesten schönsten Bioline spielen. Es ist ein wahrhafter Granuelo und gegen den alten Meister ist sein Schüler, Euer Stradivari, nur ein Lump. Tartini mochte auf keinen andern Beigen spielen, als auf Granuelo's. Nehmt Euch nur zusammen, damit der Granuelo sich willig sinden läßt, alle seine Pracht aus dem Innern heraus aufzuthun.

Der Baron öffnete ben Raften und ich erblickte ein Instrument, bessen Form von hohem Alter zeugte. Daneben lag aber solch ein ganz wunderlicher Bogen, der mit seiner übermäßigen Krümmung mehr dazu geeignet schien, Pfeile darauf abzuschießen, als damit zu geigen. Der Baron nahm mit feierlicher Behutsamkeit das Instrument aus dem Rasten und reichte es dem Concertmeister hin, der es eben so feierlich in die hände nahm.

Den Bogen, fprach ber Baron, indem er anmuthig lachelnd bem

Meister auf die Schulter klopfte, den Bogen geb' ich Euch nicht, denn den versteht Ihr doch nun einmal nicht zu führen, und werdet daher auch in Eurem Leben zu keiner ordentlichen wahren Strichart geslangen. —

Solchen Bogen, fuhr der Baron fort, ben Bogen herausnehmend und ihn mit glänzendem verklärten Blid betrachtend, solchen Bogen führte der große unsterdliche Tartini und nach ihm giebt es auf der ganzen weiten Erde nur noch zwei seiner Schüler, denen es glückte, in das Geheimniß jener markigten, tonvollen, das ganze Gemüth ergreisenden Strichart zu dringen, die nur mit einem solchen Bogen möglich. Der eine ist Nardini, jest ein siedzigjähriger Greis, nur noch innerer Musik mächtig, der andere, wie Sie, meine herren, wol schon wissen werden, bin ich selbst. Ich din also nun der einzige, in dem die Kunst des wahrhaften Biolinspielers fortlebt, und an meinen eifrigen Bestrebungen sehlt es gewiß nicht, jene Kunst, die in Tartini ihren Schöpfer sand, fortzupflanzen. — Doch! — fangen wir an, meine herren! —

Die handnichen Quartetten wurden nun durchgespielt und, wie man es wohl denten tann, mit folch hoher Bolltommenheit, daß gar nichts zu munichen übrig blieb.

Der Baron saß da, mit geschlossenen Augen sich hin und herwiegend. Dann sprang er auf, schritt näher heran an die Spieler, tudte in die Notenblätter mit gerunzelter Stirn, dann trat er leise, leise wieder zurud, ließ sich nieder auf den Stuhl, stütte den Kopf in die hand — stöhnte — ächzte! — halt! rief er plöplich bei irgend einer gesangreichen Stelle im Adagio! — halt! bei den Göttern, das war Tartinischer Gesang, aber ihr habt ihn nicht verstanden. Noch einmal bitt' ich! —

Und die Meifter wiederholten lachelnd die Stelle mit gezognerem Strich und ber Baron ichluchte und weinte wie ein Rind! —

Als die Quartetten geendigt, fprach der Baron: Gin göttlicher Mensch, der haydn, er weiß das Gemuth zu ergreifen, aber für die Bioline versteht er nicht zu schreiben. Er will das vielleicht auch gar nicht, denn that' er es wirklich und schrieb' er in der einzigen wahren Manier, wie Tartini, so wurdet ihr es doch nicht spielen konnen. —

Run mußte ich einige Bariationen vortragen, die Saat für mich aufgefest. —

Der Baron stellte sich dicht neben mir hin und schaute in die Roten. Man kann benken, mit welcher Beklommenheit ich, den strens gen Kritiker zur Seite, begann. Doch bald riß mich ein tüchtiger Allegrosat ganz hin. Ich vergaß den Baron und vermochte, mich frei zu bewegen in dem Kreise aller Kraft, die mir damals zu Gesbote stand.

Als ich geendet, flopfte mir der Baron auf die Achsel und sprach lächelnd: "Du kannst bei der Bioline bleiben, Sohnchen, aber von Strich und Bortrag verstehst du noch gar nichts, welches wol daher kommen mag, daß es dir bis jest an einem tüchtigen Lehrer gemangelt."

Man ging zu Tische. In einem andern Zimmer war ein Mahl bereitet, das, besonders Rückichts der mannigsachen feinen Beine, die gespendet wurden, beinahe schwelgerisch zu nennen. Die Meister ließen es sich wader schmeden. Das Gespräch, immer heller und heller aufssteigend, betraf ausschließlich die Musit. Der Baron entwickelte einen Schatz der herrlichsten Kenntnisse. Sein Urtheil, scharf und durchsgreisend, zeigte nicht nur den gebildetsten Kenner, nein, den vollens deten, geistreichen, geschmackvollen Künstler selbst. Borzüglich merkswürdig war mir die Gallerie der Biolinspieler, die er ausstellte. — So viel ich davon noch weiß, will ich zusammensassen.

Corelli (fo fprach ber Baron) babnte querft ben Beg. Seine Compositionen fonnen nur auf Tartinische Beise gespielt werben, und bas ift binlanglich, ju beweifen, wie er bas Befen bes Biolinfpielens erfannt. Bugnani ift ein paffabler Beiger. Er bat Ion und viel Berftand, boch ift fein Strich zu weichlich bei ziemlichem Appoagiamento. Bas batte man mir alles von Bemianini gefagt! Ale ich ibn vor breißig Jahren jum lettenmal in Baris borte, fpielte er wie ein Rachtwandler, ber im Traume herumfteigt, und es murbe einem felbit au Muthe, ale lag' man im Traume. Lauter tempo rubato ohne Styl und Saltung. Das verdammte emige tempo rubato verdirbt die beften Beiger, denn fie vernachläffigen darüber ben Strich. 3ch fpielte ihm meine Sonaten bor, er fab feinen Irrthum ein und wollte Unterricht bei mir nehmen, wozu ich mich willig verftand. Doch ber Rnabe mar ichon ju vertieft in feine Dethode, ju alt barüber worden. Er gablte damale ein und neunzig Jahre. - Gott moge es bem Giarbini verzeihen und es ihn nicht entgelten laffen

in ber Emigfeit, aber er mar es, ber querft ben Apfel vom Baum bes Erkenntniffes frag und alle nachfolgende Biolinspieler ju funbigen Menschen machte. Er ift ber erfte Schwebler und Schnörfler. Er ift nur bebacht auf die linke Sand und auf die fpringfertigen Finger und weiß nichts bavon, daß die Geele bes Befanges in ber rechten Sand liegt, daß in ihren Bulfen alle Empfindungen, wie fie in ber Bruft erwacht find, alle Bergichlage ausftromen. Jedem Schnortler wunich' ich einen tapfern Jomelli gur Geite, ber ibn aus feinem Bahnfinn wedt burch eine tuchtige Ohrfeige, wie es benn Jomelli wirklich that, ale Giardini in feiner Gegenwart einen berrlichen Gefang verbarb burch feine Sprunge, Läufe, narrifche Triller und Morbenten. Bang verrudt gebehrbet fich Lolli. Der Rerl ift ein fataler Luftspringer, tann tein Abagio fpielen und feine Fertigfeit ift allein das, weshalb ibn unwiffende Maulauffperrer ohne Befühl und Berftand bewundern. 3ch fage es, mit Rarbini und mir ftirbt bie mahrhafte Runft ber Beiger aus. Der junge Biotti ift ein herrlicher Menfch voll Anlagen. Bas er weiß, hat er mir ju verdanten, benn er mar mein fleißiger Schuler. Doch mas hilfts! Reine Ausbauer, teine Bebulb! - Er lief mir aus ber Schule. Den Rreuger hoff ich noch anzugiehen. Er hat meinen Unterricht fleißig genütt und wird ibn nuben, wenn ich jurudgefehrt fein werde nach Baris. Mein Concert, das Ihr fest mit mir einübt, Saat, fpielte er neulich gar nicht übel. Doch ju meinem Bogen fehlt ihm immer noch die Fauft. - Der Giarnovichi foll mir nicht mehr über die Schwelle, bas ift ein unverftandiger Safenfuß, der fich erfrecht, über ben großen Tartini, über ben Deifter aller Meifter die Rafe ju rumpfen und meinen Unterricht ju verschmaben. - Dich foll nur verlangen, mas aus bem Anaben, aus bem Rhobe werben wirb, wenn er meinen Unterricht genoffen. Er verspricht viel und es ift möglich, bag er herr wird meines Bogens.

Er ist (ber Baron wandte sich zu mir) in beinem Alter, mein Söhnchen, aber ernsterer, tiefsinnigerer Natur. — Du scheinst mir, nimms nicht übel, ein kleiner Springinsseld zu senn. — Run, das giebt sich. — Bon Euch, mein lieber Haak! hoffe ich nun gar viel! Seit ich Euch unterrichte, seyd Ihr schon ein ganz andrer worden. Fahrt nur sort in Eurem rastlosen Eiser und Fleiß, und versäumt ja keine Stunde: Ihr wißt, daß mich das ärgert. —

3ch war erftarrt vor Bermunderung über alles bas, mas ich ge-

hort. Richt die Beit konnte ich erwarten, den Concertmeifter zu fragen, ob es denn mahr fen, ob denn der Baron wirklich die größten Biolinisten der Beit ausgebildet, ob er, der Meister felbst, denn wirks lich Unterricht nehme bei ihm!

Allerdings, erwiederte Saat, verfaume er nicht, ben wohlthatigen Unterricht zu genießen, den ihm der Baron angeboten und ich wurde febr wohlthun, an einem guten Morgen zu ihm hinzugehen und ihn anzustehen, daß er auch mich seines Unterrichts wurdige.

Auf alles, mas ich noch sonst auf den Baron und über fein Runsttalent erfragen wollte, ließ haat sich gar nicht ein, sondern wiederholte nur, daß ich thun möge, was er mir geheißen und das übrige denn wohl erfahren werde.

Mir entging das feltsame Lächeln nicht, das dabei Saat's Geficht überflog und das, ohne den Grund davon nur zu ahnen, meine Reus gierde im bochften Grade reizte.

Ale ich benn nun gar bemuthig bem Baron meinen Bunfc vortrug, ale ich verficherte, daß der regfte Gifer, ja ber glubenbfte Enthufiasmus mich befeele fur meine Runft, fab er mich ftarr an, bald aber gewann fein ernfter Blid ben Ausbrud ber mobitbuenbften Bemuthlichkeit. "Cobnchen, Cobnchen, fprach er, bag bu bich an mich, an ben einzigen Biolinspieler, ben es noch giebt, wendeft, bas beweiset, wie in bir ber achte Runftlertrieb rege morben, wie in beis ner Ceele bas 3beal bes mabrhaften Biolinfpielere aufgegangen. Bie gern wollt' ich bir aufbelfen, aber mo Beit bernehmen, mo Beit bernehmen! - Der Saat macht mir viel ju ichaffen und ba ift jest ber junge Menich bier, ber Durand, ber will fich öffentlich boren laffen, und hat mohl eingesehen, daß bas gang und gar nicht angeht, bevor er nicht bei mir einen tuchtigen Curfus gemacht. - Run! - marte, marte - swifden Frubftud und Mittag, oder beim Frubftud - ja, ba hab' ich noch eine Stunde übrig! - Cohnchen, fomme ju mir Buntt gwölf Uhr alle Lage, ba geige ich mit bir bis ein Ubr; bann tommt Durand!" -

Sie tonnen fiche vorftellen, wie ich ichon andern Tages um bie bestimmte Stunde bineilte jum Baron mit flopfendem Bergen.

Er litt nicht, daß ich auch nur einen einzigen Ton anftrich auf meiner Beige, die ich mitgebracht. Er gab mir ein uraltes Instrusment von Antonio Amati in die Sande. Rie batte ich auf einer

solchen Geige gespielt. Der himmlische Ton, der den Saiten entquoll, begeisterte mich. Ich verlor mich in kunstreichen Passagen, ließ den Strom der Töne stärker aufsteigen in brausenden Wellen, verrauschen im murmelnden Geplätscher! — Ich glaube, ich spielte ganz gut, besser, als manchmal nachher. Der Baron schüttelte unmuthig den Kopf und sprach, als ich endlich nachließ: Söhnchen, Söhnchen, das mußt du alles vergessen. Fürs erste hältst du den Bogen ganz miserabel. — Er wies mir praktisch, wie man nach Tartini's Art den Bogen halten müßte. Ich glaubte auf diese Weise keinen Ton herausbringen zu können. Doch nicht gering war mein Erstaunen, als ich, auf Gesheiß des Barons meine Passagen wiederholend, in einigen Sekunden den großen Bortheil einsah, den mir die Art den Bogen zu führen gewährte.

"Run, fprach ber Baron, wollen wir den Unterricht beginnen. Streiche, mein Söhnchen, einmal das eingestrichene g an und halte den Ton aus, fo lange du kannft. Spare den Bogen, spare den Bogen. Was der Athem dem Sänger, das ift der Bogen dem Biolinspieler."

Ich that wie mir geheißen, und freute mich selbst, daß es mir glückte, den Ton frastvoll herauszuziehen, ihn vom Pianissimo zum Fortissimo steigen und wieder abnehmen zu lassen, mit gar langem, langem Bogen. "Siehst du wohl, siehst du wohl, Söhnchen! rief der Baron, schöne Passagen kannst du machen, Läuse, Sprünge und neumodische, einfältige Triller und Zierrathen, aber keinen Ton ordentslich aushalten, wie es sich ziemt. Nun will ich dir zeigen, was es heißt, den Ton aushalten auf der Geige!" — Er nahm mir das Instrument aus der Hand, septe den Bogen dicht am Frosch an! — Nein! — hier sehlen mir wahrlich die Worte, es auszusprechen, wie es sich nun begab.

Dicht am Stege rutschte er mit bem gitternden Bogen hinauf, schnarrend, pfeifend, quakend, miauend — ber Ton war dem zu versgleichen, wenn ein altes Beib, die Brille auf ber Nase, sich abqualt, den Ton irgend eines Liedes zu fassen.

Und dabei schaute er himmelwärts, wie in seliger Berzückung, und als er endlich aufhörte, mit dem Bogen auf den Saiten hin und her zu fahren und das Instrument aus der hand legte, glänzeten ihm die Augen und er sprach tief bewegt: "das ist Ton — das ist Ton!"

Mir war ganz wunderlich zu Muthe. Bollte fich auch der innere Trieb zum Lachen regen, so verschwand er wieder bei dem Anblick des ehrwürdigen Antliges, das die Begeisterung verklärte. Und dabei wirkte überdem das Ganze auf mich wie ein unheimlicher Spuk, so daß ich meine Bruft bewegt fühlte und kein Wort herauszubringen vermochte.

"Richt mahr, begann der Baron, nicht wahr, mein Söhnchen, das ging hinein in dein Inneres, das stelltest du dir nicht vor, daß solche zauberische Gewalt hinauf beschworen werden könne aus dem kleinen Dinge da mit vier armseligen Saiten. Run — trinke, trinke, mein Söhnchen!" —

Der Baron ichenkte mir ein Glas Madera ein. 3ch mußte trinken, und von dem Badwerk genießen, bas auf dem Tische ftanb. In bem Augenblid ichlug es ein Uhr.

Für heute mags genug fenn, rief ber Baron, geh', geh', mein Söhnchen, tomme balb wieder. — Da! — nimm, nimm!

Der Baron fledte mir ein Papierchen gu, in bem ich einen blan- ten, ichon geränderten, hollandischen Dutaten fand.

Ganz bestürzt rannte ich hin zum Concertmeister und erzählte ihm, wie sich alles begeben. Der lachte aber laut auf und rief: Siehst du nun wohl, wie es mit unserm Baron beschaffen ist und mit seinem Unterricht? — Dich hält er für einen Anfänger, deshalb erhältst du nur einen Dukaten für die Stunde. So wie, nach des Barons Idee, die Meisterschaft steigt, erhöht er auch das Honorar. Ich bekomme jest einen Louis und Durand, wenn ich nicht irre, gar zwei Dukaten.

Richt umbin konnte ich ju äußern, daß es doch ein eignes Ding fen, den guten alten Baron auf diese Beise zu mystifiziren, und ihm die Dukaten aus der Tasche ju ziehen.

"Du mußt wissen, erwiederte der Concertmeister, du mußt wissen, daß des Barons ganze Glückseligkeit darin besteht, auf die Beise, die du nun kennst, Unterricht zu geben; daß er mich und andere Meister, wollten sie seinen Unterricht verschmähen, in der ganzen Belt, für die er kompetenter Kunstrichter ist und bleibt, als erbärmliche, unwissende Stümper ausschreien würde, daß endlich, den Bahn des Biolinspiels abgerechnet, der Baron ein Mann ist, dessen kunstverständiges Urtheil auch den Meister über manches zu seinem großen Rupen aufklären

kann. Urtheile nun selbst, ob ich Unrecht thue, mich trop seiner Thorbeit an ihn zu halten und mir zuweilen meinen Louis zu holen. — Besuche ihn fleißig, höre nicht auf die alberne Gautelei des Wahnsfinnigen, sondern nur auf die verständigen Worte des mit dem innern Sinn die Runst beherrschenden Mannes. Es wird dir wohl thun!" —

Ich folgte dem Rath des Meisters. Manchmal wurde es mir doch schwer, das Lachen zu unterdrücken, wenn der Baron mit den Fingern, statt auf dem Griffbrett, auf dem Biolindeckel herum tapste und dabei mit dem Bogen auf den Saiten quer über fuhr, versichernd, er spiele jest Tartini's allerherrlichstes Solo und er sey nun der einzige auf der Welt, der dieses Solo vorzutragen im Stande.

Aber dann legte er die Geige aus der Sand und ergoß fich in Gesprächen, die mich mit tiefer Renntnig bereicherten und meine Bruft entflammten für die hochherrliche Runft.

Spielte ich bann in einem feiner Concerte mit allem Gifer und gelang mir diefes — jenes vorzüglich gut, so blidte der Baron stolz lächelnd umher und sprach: Das hat der Junge mir zu verdanken, mir, dem Schüler des großen Tartini!

So gewährten mir Nugen und Freude bes Barons Lehrstunden und auch wohl feine — geränderten hollandischen Dukaten. —

Run, sprach Theodor lachend, nun in der That, ich follte meisnen, daß mancher unserer jestigen Birtuosen, der sich weit erhaben über jegliche Lehre dunken möchte, sich doch noch einen Unterricht gesfallen lassen wurde auf die Beise, wie ihn der Baron von B. zu ertheilen pflegte.

Dem himmel sen es gedankt, nahm Binzenz bas Wort, daß unser Clubb doch noch, was ich gar nicht mehr erwartete, heiter schließt und ich will hiemit meine würdigen Brüder ermahnt haben, fünftig fein dafür zu sorgen, daß das schauerliche mit dem heitern wechste, welches heute ganz und gar nicht geschehen.

Deine Ermahnung, sprach Ottmar, mag sehr gut sehn, indessen lag es lediglich an dir, den Fehler, in den wir het ze verfielen, gut zu machen, und uns etwas von dir mitzutheilen, das deiner humo-ristischen Laune würdig.

Ueberhaupt, fprach Lothar weiter, bift bu mein vortrefflicher,

wiewohl schreibefauler Binzenz, das Aufnahme-Geld in die Serapiones-Brüderschaft, das eben in einer serapiontischen Erzählung bestehen mußte, noch schuldig.

Still, still, erwiederte Binzenz, ihr wißt nicht, was meiner Brust entglommen und vorläusig in dieser Brusttasche verborgen ruhet! — Ein gar seltsames Ding von Mährchen, das ich insbesondere der Gunst unseres Lothar empfehle, hätte ich Euch schon heute mitgetheilt, aber habt ihr nicht des Wirths bleiches Antlit gesehen, das durch das Fenster schon öfters mahnend hinein blidte, wie in Fouqué's Undine der Sputgeist Rühleborn durch das Fenster in die Fischerhütte kudt? Habt ihr nicht das verdrießliche D Jemines Gesicht des Kellners bemerkt? Stand, wenn er uns die Lichter putte, auf seiner Stirn nicht deutlich geschrieben: Werden sie denn hier ewig siten, und nicht endlich einmal einem ehrlichen Menschen die Ruhe gönnen? — Die Leute haben Recht, Mitternacht ist vorüber, unsere Scheidestunde hat geschlagen.

Die Freunde gaben fich das Wort, in weniger Beit fich wieder ferapiontisch zu versammeln und brachen dann auf.

Ende bes britten Banbes.